# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 23go Sierpnia 1811 Roku w Pigo

### z Lwowa dnia 23. Sierpnia.

Nayiaśnieyszy Pan raczył W. JX. Michała Harasiewicza ieneralnego Wikarego grecko-katolickie metropolitalney Dyecczyi i Kommandora Orderu S. Leopolda, z względu na iego zasługi w umiciętnościach i w kształceniu Kleru położone, oraz na żłożone przez niego dowody naygorętszego patryotyzmu, wynieść na godność Barona Cesarstwa Austryackiego z predykatem: de Neustern.

### . z Wiednia dnia 14. Cierpnia.

Cesarz i Król Jegomość raczył W. JX. Aloizemu Engelbert Partsch przy kapitulę w St. Polten zostaiącemu, z względu na iego in cura adimarum iakoteż w umiejętnościach położone zasługi, dadź zawakowaną Kanonię w Bernie, oraz wynieść go na godność rycerska z predykatem: de Adelstern.

Pau Höfer sprawuiący interessa i Konzul w Hamburgu, został przez Nayiaśnieyszego Pana isperalnym Konzulem w témże miescie, a Pau Baron Lederer równie ieneralnym Konzulem w Fiume mianowany.

Ignacy Gruber Poczimayster w Stamersdorf, który swóy patryotyczny sposób-myślenia i wielką ludzkość w pielęgnowaniu ranionych w ciągu ostatniey
kampanii c. k. żośnierzy okazał, otrzymał od Nayiaśnieyszego Pana średni ztoty cywilny medalion honorowy, który
mu przez Urzad cyrkularny uroczyście
wręczoby został.

#### z Budy dnia 4. Sierpnia.

Z powodu następuiacego seymu wegierskiego, odprawiały stę i odprawiała
się ciągle ieneralne zgromadzenia Stanów
z świetnych Komitatów. Jego Cesarzowiczowska Mość Arcy Xiaże Palatyn
Królewstwa, uda-się bezpośrednie z Wiednia do Prezburga na seym. Ze zbliżeniem się wyznaczonego czasu (25 Sierpnia) zbliżają się tamże poczynione przygotowania do końca.

### z Paryża dnia 3 Sierpnia

Roboty koło mostu Jena trwaią ciągle z wielką czynnością; dnia 17 Czerwca zaczęto budowę sklepień: koło 15 Sierpnia mają bydź skończone. W Listopadzie będzie już ten most mógł bydź otworzony dla publiczności. Ma ón prawie tę samę formę i wielkość co Pont de la concorde.

Dziannik Paryzki donosi: "Pułkownik Lejeune znalazł środek uciec z niewoli angielskiey z współieńcem Kawalerem Stofflet, i przybył przeszłego poniedziałku do Paryża. Obadwa byli wgłąb W. Brytanii na wygoanie skazani; nie będąc poznanemi przyszli aż do Portsmouth; tam wsiedli na okręt i pomimo wielkiey przy brzegach baczności, przybyli szczęśliwie do Bulonu. Ci obadwa officerowie stawili się wdzień swoiego przybycia przed Xięciem Neufchatelskim"

W Dzienniku Państwa czytamy następułące wiadomości z Hamburga pod dniem 25 Lipca: "Wszystkie listy z Anglii zawierają okoliczności dowodzące coraz mocniey, jak trwanie systematu lą-

dowego szkodliwém iest dla handlu angielskiego. Pieza do Panów Martens i Gowers w Hamburgu, iż klepki ich niemoga bydz żadnym sposobem sprzedane, iz niema nic pieniedzy, i handel nadzwyczaynie zatamowany. Dodaią do tego, iż sobie pochlebiaia, że się cena tego artykulu podniesie, ponieważ niedawno cio przywozowe we dwoie podwyższone zostało. To podwyższenie opfat, iestistotnie uwagi godna okolicznością. – List do P. Ohilvio w Memlu donosi mu, iż od i Lipca wszystkie cła przywozowe i wywozowe w Anglii zostały we dwoie podwyższone. Do tego wiec przyszło, iż rząd angielski iest przymuszony chwytać się codzieńnie nowych środków przeciwko wolności handlu. Z czego wynika nieład, niepewność, których szkodliwe skutki w krótce się oka-2a. - List do Pani Delisle w Neapolu każe sie ich iuż spodziewać; mówi o wielu wielkich towarzystwach assekuracyinych, które zbankrutowały i przepowiada upadek wielu innych. — Pisza do Van-Stapports i Kompanii, iż brakuie Kupców na chinę i rozmaite inne towary, i że wysyłanie towarów do stałego ladu jest niepodobném. - Pisza do Dield-Sehulz i czynią mu nadzieję sprzedania iego płócien, kawy, tabaki; lecz te nadzieię zasadzaią tylko na nadzwyczaynych wypadkach, których zaledwie można oczekiwać. – Wiadomość dana P. Ludbraun względem nastapić maiącego podwyższenia cen zbożowych, mewi o trudności przywozu i okazuie, iak się coraz bardziéy powiększa smutny stan handlu. Slowem, rzeczy w Anglii do tego doszły stopnia, iż się Ministeryum z wielkatylko trudnością powszechnemu opiéra głosowi. W wszystkich klassach słychać narzekanie" W kraiu, w którym wszystkie zasady towarzyskiego i politycznego porządku na handiu są oparte, każden powtórzony i nieprzewidziany zamach na tenże handel, wyrywa ieden kamien z fundamentów budowli."

Dnia 5. Sierpnia. — Dzisieyszy Monitor zawiera urzędowe wiadomości o woyskach w Hiszpanii, których tu istotną treść udzielamy:

#### Katalonia.

Po zdobyciu Tarragony pociągnąt Marszałek Suchet wgłab Katalonii. Kupy uzbroione, które Campo · Verde statał się urządzie, spieszno się rozproszy. ty. Korpus, który się przy końcu oblężenia koło Igualada zgromadził, rozeszedł się zupełnie. Ci ludzie w małe kupy podzieleni, staraią się wszelkiemi sposobami dostać się do swoich domów. Sprzedaią swoią broń i swoie konie, ażeby mieli za co kupić chleba. Kilka tych kup skryto się w górach Arragonii, gdzie wysłancy przeciwko nim żandarmeryi i ruchomym Kolumnom w rece wpadaią. Marszałek Suchet pociagnał do Vique, gdzie go 13. Lipca oczekiwano. Za iego zbliżeniem rozbiegta się banda Olota. Campo - Verde, od wszystkich swoich ludzi opuszczony, miał dnia 14. wsiąść na okręt w Mattaro i był przesładowany od mieszkańców brzegowych, którzy iego ekwipaz zrabowali.

Na kilka dni przed odiazdem Campo - Verde, postat Jeneral Maurice Matthieu oddział do Mattaro, który zniszczył i spalił magazyny zatożone tamże od nieprzyjaciela. Nadaremnie usiłowało dziesięć angielskich okrętów woiennych bronic Matturo. Przy naymocnieyszym ogniu, który na nas z dział sypaly, utracilismy tylko 3 ludzi i 3 konie. Anglicy stoią teraz koło Palamos, lecz nie ważą się lądować. Twierdza. Figuieras iest teraz mocniey niż kiedy zamkniętą. Wszystkie konie iuż w niej wyiedzone; tylko ieszcze trocha iest maki. Po liniach została baczność podwoiona, ażeby się oprzec załodzę, gdyby usiłowała uciec. W krótce będzie się ta musiała poddać. Ponie waż nieprzyłacielskiemu Komendantowi żywnośći brakuie, więc bez wszelkich warunków odesłał 850 ienców zabranych w zamku. - Tym czasem ciagnie Korpus woyska Arragonii przeciwko Valensyi i zgromadza wbliskości tego miasta skład swoiey ammunicyi i prowiantu, w celu niezwłocznego podbicia tey prowincyi.

### Woyske poinocne.

Dowiedziawszy się Xiaże Istryl, iż sie na dolinie Vierzo tworzą zbroyne kupy Gallioianów i grożą przeciąć związek miedzy Leon i Asturya, sądził, iż trzeba swoie woysko skoncentrować i Korpus Jenerata Bonnet do siebie zbli-Tenze otrzymał zatem rozkaz, ażeby się koło 20. Czerwca do Leon uosadziwszy wprzód dostatecznie linie Debry. Ponieważ fortyfikacye A. storzi zostały uznane za uciążliwe i złe, wiec ie kazał Xiaże Istryi zburzyć. Dnia 23. Czerwca pokazała się straz przednia rokoszanów koło Benavides. Skoro pierwsza o tém przyszła wiadomość, natychmiast wyruszył Jenerał Valletaux 2 3 batalionami i oo strzelcami. Popedliwa gorliwość wcyska niemogia bydź na wodzy trzymana. Strzelcy ścigali nieprzyjaciela, i posuneli się aż do Quintanilla del Valle. W tém potożeniu poznano, iż woysko nieprzyjacielskie składa się z 7000 ludzi. Sprawa za daleko się posuneta, niemożna iuż byto odwrotnego wykonać poruszenia. Tak rozpoczęta utarczka miała pomyślne skutki.

Nasi waleczni otrzymali plac boiu, na którym 600 zabitych nieprzyjacioł znaleziono. Liczba rannych nieprzyjacioł była daleko znacznieysza. Nieprzyiaciel cofoat sie na tamta strone Astorgi. Jeneral Bonnet rozpoznawał go około 10. Lipea. Poczyniono wszystkie przygotowania do uderzenia na te bande rokoszanów, któréy Santocildes dowodzi. – Jeneral Dotsenne przybył do Valladolid, dla obięcia naczelnego dowodztwa nad woyskiem połnocnem. Natychmiast wy. slat Jenerała Dywizyi Dumoutier z 10000 ludzi i 1500 końmi, ażeby stanął koło Coa przed Ciudud-Rodrigo. Cztery dywizye woyska odwodowego weszty do Pampelona i Vittoria. Piekna postac

tych wóysk, z których każden żolnierz naymniey 4 lat służy, zadziwiła mocno mieszkańców i ręczy lm za próżność uślowań Anglii.

### Woysko środkowe.

Junta Valencyi zleciła Jeneratowi Sayas dowodztwo nad wszystkiemi w Prowincyi Cuença ziednoczonemi bandami. Dnia 5. Lipca uczynił Jenerał Hugo przygotowanie do wyparowania nieprzyłaciela z iego stanowisk i do zapędzenia go zpowu na lewy brzeg rzeki Tagus. Jeneral la Houssaye adebratrozkaz posunąć się naprzód i wziać tył nieprzyjacielowi. Lecz Saras nieczekał na niego. Natychmiast ruszył z całem swoiem woyskiem, 6000 ludzi mocnem wodwrotnym kierunku, i ciągnał prosto ku rzece Tugus. Jenerał Hugo poszedł natychmiast ścigać nieprzyjaciela, Jenerai-la Houssaye ruszył zas spieszno do mostu Auron, gdzie się spodziewał przeciać nieprzyjacielowi drogę. Nakoniec został nieprzyjaciel między Alcoves i Valde Oliva dogoniony; 3 bataliony i z szwadrony chciały się bronić i ukształciły czworogran; iazda francuzka w krótce go przełamała; wszystko, co nie zostało rozsiekane, dostało się W niew olę. Tysiąc ieńców, między któremi wielu officerów, 600 zabitych, choragiew iedna, wszystkie bagaże, koło 200 koni i znaczny transport bydła sa rezultatem téy hitwy. Sayas cofa sie do Valencyi. Król przybył do Madrytu. W drodze odbiérał niewatpliwe dowody miłości prawdziwych Hiszpanów. Przytomność iego poruszyła wszystkie umysty; zdania zbliżnia sie.

### Woysko Portugalii.

Woysko angielskie zostało rozłożone na około Partalegre i trzyma się odpornie. Xiąże Raguzy ma ciągle swoią główną Kwaterę w Merida, zkad każe kray aż do nieprzyjacielskich linii przebiegać, Ponieważ twierdza Budajez znayduje się

w naywyższym stanie obrony i na 8 miesięcy wżywność iest zaopatrzona, więc postanowił Xiąże Raguzy swoie woysko podczas upałów miesiąca Sierpnia, które dolinę Guadian, wielce niezdrową czynią, rozłożyć na dolinie rzeki Tagus i tylko przednią straź zostawić koło Guadiany. Korpus 5ty będzie przez ten czas utrzymywał związek między woyskiem Portugalii i południowem.

### Woysko południowe.

Korpus piérwszy dowodzi ciągle naywiększey czyności w robotach blokady Kadixu. Puerto Santa Maria i Puerto. Real staty sie wielce mocnemi mieyscami: nowe baterye są posypane tak od strony morza, iakoteż przy wszystkich przystępach ladowych i połaczone przez linie, których bardzo mocne bronią wieże. Dnia 13. Czerwca zrobiła załoga wyspy Leon wycieczkę przeciwko naszym Tobotóm w Arrecise. 1200 ludzi zbliżyło się aż do naszych pierwszych stanowisk, w tymże samym czasie wszystkie mieprzyiacielskie baterye i statki kanomierskie bity z dział do linii w Chiclana. lecz wielki ten hałas tak mało skutkował, iż nasze baterye w Chiclana raczyty zaledwie na niego odpowiedzieć. Piechota została gorzéy przyjęta w Arrecise. Po dwugodzinnym ogniu z ręczney strzelby był nieprzyjaciel przymuszony, spieszno uchodzić, zostawiwszy wielu zabitych na poboiowisku i zabrawszy z sobą wielu rannych. Pułkownik Bonnemain rozpoznawał Tariffe z 600 ludzmi. Dnia 9. Czerwca napadł koło Saony na oddział nieprzyjacielski równey siły, który się składał z Anglików i kilku Hiszpanów i na przykrych skałach miał swoie stanowisko. Pułkownik Bonnemain tak dobrze rozporządził rzeczy, iż nieprzyjaciel, pomimo swoiego korzystnego stanowiska, został porażony i przymuszony cofnąć się do Algesiras, zostawiwszy kilku ieńców i 100 sztuk wołów.

z Warszawy dnia 17. Sierpnia.

Dnia 1s. b. m. obchodzogo w tutey-

szey stolicy z naywickszą uroczystością rocznicę imienin Nayiaśnieyszego Cesarza Francuzów Króla Włoskiego i Protektora związku Reńskiego.

Ponieważ termin normalny podawania likwidacyi pretensyów do Skarbu
Xięstwa Warszawskiego do dnia 190
Czerwca bieżącego roku Dekretem Królewskim wskazany, przez wielu tak w
Kraiu iak i za granica mieszkarących Pretensorow, z przyczyny niewadomośći attentowanym bydź nie mógł, zatém go
Król Jegomość Saski Xiaże Warszawski
Dekretem swoim duia 24. Lipca b.r. wydanym, do dnia 190 Paźdzlernika roku
bieżącego przedłużyć raczył.

### z Drezna dnia 1. Sierpnia.

Dnia 29 p. m. powrócił do Pillaitz Jego Królewiczowska Mość Xiaże Antoni Brat Nayiaśnieyszego Pana z Małżonka swoią z zamku Bustiehard w Czechach leżącego, gdzie odwiedzał W. Xięcia Wurzburskiego i Arcy-Xięcia austryackiego Ferdynanda.

Xiezna Czartoryska Matka Xiecia Czartoryskiego byłego ces. rossyiskiego Ministra Spiaw zagranicznych, umarła w Toplitz, gdzie się niejaki czas w kapielach

znaydowała.

Dnia 29. p. m. przysiągł król. Saski pułk Grenadyerów Gwardyi pieszey do nowych chorągwi, które równie z wszystkiemi pułkami iazdy i piechoty woyska saskiego od Jego Królewskiey Mosci otrzymał.

### Z Berlina dnia 10 Sierpnia.

Wczoray po południu udał się Król Jegomość z Charlottenburg do Xiecia Radziwitty i w przytomności Domu Królewskiego i zgromadzonéy ślachty znakomitéy trzymał do chrztu iego dnia 10. z.m. urodzonego syna. Xiąże młody otrzymał imiona następuiące: Frydryk Wilhelm Ferdynand August Henryk Antoni Władysław. Chrzest dawał Kanonik i Proboszcz Klamt.

# DODATEK 1 PSY

# GAZETY LWOWSKIEY.

Nowy sposób używania kartofli.

(z Pisma peryodycznego: Merkantilische Annalen.)

Liemniaki (kartofle) zaczety się do piéro w półowie przeszłego wieku iako użyteczna gafąź rolnictwa rozszérzać w dziedzicznych kraiach austryackich. Lecz wtedy służyły tylko na pożywienie pospolitego wieśniaka, który ie także z korzyścia na karme dla swoiego bydła obracał. W Anghi zaś są inż dawno konieczną na każdym stole potrawa. I u nas także iuz znikły od dawna wielkie przeciwko kartoflom powziete przesądy, a osobliwie ten, iż one sa febre sprawuiącem pożywieniem; od dawna inž maią prawo pokazywać się na stołach w własney swoicy postaci, a maka z nich zaleciła sie bardzo w chlebie, anawet i włakotkach: można ia także widzieć iako materye fabryczną w kruchmalu, pudrze, tabakierkach, i innych sprzetich lakierowanych i. t. d. - Temi czasy obwieszczono dwie nowe korzyści - z ich uzycia: iedna iest ta, iz służą do czyszczenia iedwabnych wełnianych i bawełnianych materyi, druga, iż mogą bydź iako pierwiastek farbuiący

użyte. Dla osiągnienia pierwszego celu tra sie czysto opłukane kartofle (dwa średnie na iedną kwartę wody rachtiąc) w naczyniu wodą napełnionem, aż się zrobi rzadka braja, która się potém przez niebardzo geste sito włosiane przecedza i tak długo stoi, dopóki substancya kartoflowa na dno nie opadnie; wtedy sie płyn kleiowaty od fusów oddziela. W téy galarecie macza się czysta gabka, która sie potém materya iedwabna, weiniana lub baweiniana rozpostarta na stole płótnem pokrytym tak długo myie, póki czystą nie bedzie, poczem się taż materya w czy. stéy wodzie płucze i do osuszenia zawiesza. Galareta nie szkodzi ani substancyi, ani farbie. Malowidła oleyne mogą bydż także tym płynem czyszczone, ale trzeba gabke umoczona bardzo miałkim piaskiem posypać. Pani Morris otrzymała za ten wynalazek nagrode od towarzystwa kunsztów w Londynie. Fusy są ieszcze po tem działaniu bardzo pożywne i mogą bydź na make krochmalowa i na puder uzyte.

W Danii usiłowano użyć łodyg kartollowych jako pierwiastku farbuiącego tym sposobem: gdy karotoste żakwitty, odcięto liście z łodygami, potem ie rozgnieciono i sok wyprasowano. W tym soku przez 48 godzin zostające lniane albo weśniane materye otrzymały piękny, trwały, zółty kolor, a gdy ie potem w niebieska włożono farbę, otrzymały piękny zielony kolor.

Szcześliwe uleczenie wścieklizny, która po ukaszeniu od psa, podług wszelkich wyznań wściektego, powstała.

(Dokończenie.)

ważywszy wyż opisany przypadek, idzie tu naybardzier o rozwiazanie tego pytania: czy pies w rzeczy saméy byt wściektym i czyli wyż pomienione wybuchnienie Hydrophobiæ ( obrzydliwości od wody ) skutkiem byto iadu wścieklizny lub nie? Lecz w naywiekszev cześci takowych przypadków, dopóty zaspokaiaiacego nie osiągniemy obiaśnienia, póki przez zachęcaiące nagrody i przez zgodne z zamiarem oswiecenie ludu nieprzyidzie do tego, żeby psów wściekłych tapano, potem należycie ich uważano, wszelkie doświadczenia z niemi robiono, i w żadnym przypadku gwałtownie nieżabiiano. Póki to nie nastapi, nic innego podług moiego zdania nie pozostaje, jak zwrócić uwage na każdy szczególny przypadek, kazdego dostrzeżenia dochodzić, ikazde chociażby i watpliwe resultatum, brać za prawidło w przysztych przypadkach.

Sądze przeto, że w terażnie yszym przypadku to pogodzić należy:

1:) Czyli mieyscowe leczenie byto zgodnie z zamiarem przedsiewzięte
aby wpaianiu się judu zapoliedz, czyli szczęsliwy dotąd zwrót choroby,

naybardziej mieyscowemu leczeniu przypisanym bydź może lub nie?

2) Czy applikowane w równymże czasię wewnętrzne leczące śrzdki, i które z nich szczęstiwy zrządzity skutek.

3.) Czyli psychologiyne obchodzenie się z Pacyentką było z zamiarem zgodne lub nie? Względem tych
i nieiednych ieszcze pytań, możnaby
wprawdzie całą książkę napisać, co
teraz nie iest moim zamiarem; iednakowoż niechay ni wolno będzie przytoczyć że ia.

ad 1 mum. Prawie przekonany icstem, il zdrowie lab zguba takiego choregó, naybardziey od pierwszego mieyscowego leczenia zawisty ite wyrzniecie skaleczonego miewsca, feżeli to aczynić można, maybezpiecznieyszym iest środkiem do zapobieżenia wpaianiu sie iadu; że równie, iak ia w powyższym uczynifem przypadku, nie nalezatoby sie uspokafać szczególnie uprzatnieniem glaziey powierzchney skory, lecz potrzeba nieco śmielek (maiac osobliwie o wściekliźnie psa przekonanie) działać na przyległe muszkuły, i że nakoniec oprocz noža, lapis causticus naypewnieyszym iest środkiem do zniszczenia zwierzecego iadu, który sie inż może wasnat do dalszych części ciała. Sadrę oraz, że takie mieyscowe leczenie, nawet wtenczas, kiedy rana icz się zasklepia, a chory na pozór wyszedł iuż z niebezpieczeństwa, staie się zamiarowi dogodne - a może nawet koniecznym iest warunkiem, do uleczenia poczynającev się wscieklizny. My bowiem nie wiemy, iak długo iad na jedném pozostaje nijey scu, nie

zarażając soba części przyległych i całego organizmu; a pospolicie każdy Pacyent uskarza się przed, lub podczas wybuchnienia wścieklizny, na niezwyczayny, nigdy niedoznany ból -w skaleczonév cześci ciała - dla tego też późniey ieszcze iad w mieyscu zniszczyć można, a antagonistyczne przeciwne drażnienie takiey części, przez wzbudzene na nowo zapalenie i iatrzenie, nie szkodliwe, owszem bardzo dobroczynne skutki zrzadzie może.

ad 2dum. Podług moiego doświadczenia, bardzo mało pokładam wartości we wszystkich takich lekach, Mrore iako środki zapobiegające są używane. Wszystkie narkotyczne Ausypiaiace lub observiaiace) trocizny, zdają mi się w tym cząsu przeciągu bez zamiaru bydł używane; merkuryasz, który swemi skutkami na system limphatyczny coskolwiekby mógł zrobić, dawno swóy utracił iuż kredyt; ale Alcalia zdaią mi się w tey straszliwey chorobie, w którcy wszystkiego doświadczać należy, niedosyć ieszcze bydz używane. Zastanawiaiąca własność onychże rozbierania naymocnieyszych źwierzecych iadów, iako to: iadu z gadów, wezów it. d. dobroczynne ich skutki na skóre ikanaty urvnowe, dizvteczność onychże podczas kurczów odretwiaiacych, 27-ysmu (ktupania zebami) i t. d. wszystko to po has gwałtownie wymaga, abyśmy z niemi licznieysze doświadczenia czynili, używając je nietylko iako, środki zapobiegające wściekliźnie, ale nawet iako środki leczące

wybuchnioną iuż wściekliene; do czego szczególnicy Sól ieleniega rogu, i kaustyczny spiritus salmiakowy preckładam. Oboietna to iest rzecza, czy sobie skatek tych leków z neutralizowania się, to iest: z przeistoczenia sie iadu organizmowi udzielonego w cos trzeciego, czyli też z wrażenia przeciwnego skatkóm iadu, wytłómaczyć żechcemy; na wszelkie przypadki zdają mi się jednakże naybardzier bydż wskazanemi.

Ze Kantarydy coś skutkują, nieiedno iuz nauczyło doświadczenie; a że szczególniey w powyższym przypadku naywięcey skutkowały, nie zdaie się podpadać żadnéy watpliwości. Czyteż one tego naybardziey przez pierwiastek swóy alkaliczny nieczynia? Lub tez czy przed czystém Alcali, a może przed każdym innym środkiem (osobliwie pod czas wybuchnioney iut wscieklizny) dla tego na pierwszeństwo nie zasługuia, że osobliwym sposobem na kanały urynne działaja, a gwałtownem przeciwném drażnieniem cześci przyrodzenia, uderzenie iadu na uścio gardła w tak wysokim stopniu z temiż częściami sympatyzującego zmnieyszają i całkiem usuwaią, oraz ową zastanawiaiaca Idiozynkrazye, (\*) którą w téy chorobie spostrzegamy, wykorzenić zdołaia? Tudzież; czyli Kantarydy nie są osobliwie w tenczas pożyteczne, kiedy się ie równie zewuętrznie iakoteż wewnetrznie w takiey mnogości applikuje, iż one tak prędko ile możności narzędzja urynne aż

stowo greckie; oznacza wstret od powierzchownych Idiosynerasia. przedmiotów szczegółowym osobóm i chorobóm właściwy.

do ostabienia poruszają? Wszystko to zdaje się, że nieprędko jeszcze przez należyte doświadczenia pogodzonem zostanie.

ad zum. Nakoniec pewną iestrzecza, że nic bardziey szkodliwszem bydż niemoże, iak dręczenie takiego chorego doświadczeniami, oraz ustawiczne drażnienie do kurczenia sie nścia gardła i do konwulsyów; i przekonywanie go tém samém o niebezpieczeństwie i okropności lego choroby. Owszem przeciwnie przekonany iestem, ze łagodne i ufność wzbudzaiące obchodzenie się zchorym, obcowanie ile możności towarzyskie żadnego niebezpieczeństwa poznawać niedające, w ogólności przyzwoite psychologiyne z chorym postepowanie, koniecznemi są warunkami uleczenia téy choroby, i w tym tu opisanym przypadku, naywięcey z swey strony przyczynie sie musiały.

# Gospodarskie Sekreta. Sposób robienia octu domowego.

Bierze się o garcy wody czystey źrzódlaney, i gotuie się w niéy garniec iecamienia dobrze przechędożonego póty, póki ięczmień niepopeka. Z tey tyzanny, która się ma przecedzić, ubiera się garniec, i wraz z kwarta miodn przaśnego, to iest patoki, przemiesznie się i wlewa się razem do całey tyzanny. Dodaie się potem garniec wódki mocney nierozpuszczaney, dosypują się ze dwie garści krup ięczmiennych i nakoniec kilką grzanek chleba żytnego razowego mają się upalić, miodem przaśnym esmarować i włożyć. Cała ta massa

wléwa sie potém w baryłke, ale niezbyt pełno; tego oraz trzeba dopilnować, iżby ta baryłka niebyła nowa iżeby stechlizną nietchneła.

Te baryike należy tylko lekko czopkiem przytknąć, albo chustą przykryć, tudzież należy ią gdzie w ciępiem mieyscu postawić. Praktyka dowiodła,że we 4 miesiące zrobi się doskonały ocet, który ma się potém przegotować, i w butle lub w butelki na expens zachować. Powtórne nalanie powyższey tyzanny na stare gniazdo, daie nowy i prędszy ocet. Bez téy potrzeby podobno żaden dóm nieobeydzie się, przeto ninieysza informacya widoczny zawiera pożytęk.

Sposób robienta korniszonów.

Wybieraią się ogóreczki tak naymnieysze, tudzież bierze się maleńka kukuruzka w zawiązkach, bierze się fasolka i groch w straczkach młodych, dodaie sie młody czosnek, selery kraiane, wisznie iagodowe nie nadto doyrzałe, trocha liści rozmarynowych, i kilka główek pieprzu tureckiego, to wszysko miesza się i układa w słóy sklanny albo butel, a potém naléwa się pełno octem mocnym winnym. Rzeczony materyał póty powinien w owym occie moknąć, póki wszystkiey surowizny z ogurków i z eałey ingredyencyi niewyciągnie, albo raczey poki ocet calego swego smaku niestraci. Wszakże potem ten ocet wycedza się, i nalewa się w to mieysce inny ocet także wiuny. Do butla wyidzie onego za dwoma razami okoto 4 kwart. Zachowane tego rodzaiu ogurki pod imieniem Korniszonow, wiadomo iak wiele do kuchni i na stól zwykły by dź przydatne, a zatém i ta informacya iako doświadczeniem wsparta, do rzędu gospodarskiego pożytku ma prawo należyć.

z Grzedy.

# $oldsymbol{D} oldsymbol{O} oldsymbol{D} oldsymbol{A} oldsymbol{T} oldsymbol{E} oldsymbol{K}$ 28 $oldsymbol{2}$

# GAZETY LWOWSKIEY.

# - Rreisschreiben

vom R. R. Galigischen Landes-Bubernium :

Sogleich nach hergestelltem Frieden haben Se. R. R. Majestat Ihre Bicke auf die moglichste Gleichstellung des Bedürfnisses des Vertheidigungs Standes der Monarchie mit den Rücksichten gerichtet, welche Produczion und Gewerb-Fleiß erheischen. Acht Linica Infanteries Regimenter wurden sogleich aufgeloset. Die möglichste Zahl von Beutlaubten wird jährlich dem Laudhaue und der Industrie überlassen.

Seine Majeftat benützen demungeachtet einen Zeitpunkt, wo die politischen Verhalts nisse Ihres Reiches mit Ihren Rachbarn die friedlichsten find, um Ihren getrenen Unterthanen noch fernere Erleichterungen in ihrer Militar: Dienstpflicht zu Statten

tommen zu laffen.

Ullerhöchstdieselben haben Saber sotgensde Anderungen in dem Reserve- und Lands wehr System, welches durch die Patente vom 12. May und 9. Juny 1808 kund gemacht wurde, zu beschließen geruhet:

Itens. Daß der Stand der deutschen Infanterie-Regimenter an Gemeinen auf 1400 Mann herabgesetzt, und von diesem Stande immer noch nach klanftanden ein Theil beurkaubt, und den Provinzialbeschäfstigungen zeitlich zurückgegeben werden soll-

2tens. Duß die durch das Patent vom

ols eine Pflanzschule, und in der Absicht bestehen sollen, um daraus den Abgang der Linienregimenter, der Kavallerie und übrigen Korps mit schon abgerichteten und in Wassen geübten Leuten ohne vielen Umstriebe zu ergänzen, in dessen Folge sie von nun an den Nahmen Ergänzungs Mannschaft annehmen sollen.

gtens. Daß ihre Jahl für bas laufende Jahr auf 1600, vom Jahre 1812 an aber auf 2500 Mann für jedes Liniencegiment spftemmaßig festgesest werden foll.

ganzungs Mannschaft, und auch des Ers
sabes ihres kunftigen jeweiligen Abgangs
nach der Volksmenge der gefammten deuts
schen Provinzen zu geschehen, und die Auss
wahl derselben aus den zum Wehrstande
klasssischer, nach den allgemeinen Rekrutirungss
Vorschriften überlassen zu bleiben habe.

stens. Daß die Ergänzungs Mannsschaft eines jeden Linienregiments in zwei Eheile abgetheilt, und auch in zwei Abereite abgetheilt, und auch in zwei Abere im Herbste (wozu die Wahl des dem Landmanne am wenigsten nachtheitigen Zeitspunktes, dem Einverständnisse der Landesestelle und dem General-Kommando überlassen wird) in den Wassen geüdt, die Ubungsseht in dem ersten Jahre auf vier Wochen bestimmt, in den solgenden Jahren aber sier Potheilung auf 3 Wochen bestihrants werden soll-

bie Erganzungs Mannschaft, so wie das Militar, nach der Vorschrift des Reserves Patentes vom 12. May 1808 verpflegt; und in allen übrigen hier nicht abgränders ten Pimtten sich genau nach diesem Patente genehret werden soll.

Weil jedoch bas im Jahre 1808 in den übrigen deutschen und böhmischen Propingen eingeschiere Landwehr = System in Galizien nicht zur Anwendung gesommen ist, und schon damabls statt derselben die Reserven verhaltnismäßig vermehret worden sind; so wollen es Seine Majestat auch noch serner den dieser Maßregel dewenden lassen, dergestalt jedoch, daß in Galizien eine zwente Ergänzungs = Mannschaft zum inneren Dienst der Monarchie in dem Masse zusammen gestellt werden sollte, als auf dasselbe an Ausstellung der Landwehre nach der allgemeinen Repartizion ausgesallen, son wurde. Dazu sollen aber

7tens: so wie zur Landwehr, nur dies jenigen ausgedienten Rapitulanten, welche nach vollstreckter gesetzlichen Dienstzeit ohne Reengagirung ihren Abschied genommen haben, und die in der Aubrik der minst der an wendbaren klassischen Wensschen berufen; die Studenten und zeitlich Bestepte aber, welche lepteren nach Umständen unter die Anwendbaren zum Kriegs. Dienste gehören, davon ausgenommen sepn.

gtens. Die Schuldigkeit in dieser zweysten Erganzungs Mannschaft zu dienen, soll bis auf das Alter von 45 Jahren sestiges sist, übrigens aber die inviduelle Bestimsmung nach der mehr oder mindern Entsbehrlichkeit benm Rahrstand, und die Ausswahl der Leute den Obrigkeiten unter gesnauer Brobachtung der bestehenden Vorsschriften überlassen bleiben.

gtent. Diefe zwepte Erganzungsmanns

schaft foll in zwen Abtheilungen, wovon die erste aus den mehr, und die zwente aus den minder dienstrauglichen Menschen zu bestehen hat, getheilet, und zusammens gestellt werden.

Totens. Die Albung ber zweiten Erganzungsmannschaft soll so, wie die andere, mit dem regularen Militär in angemessenn Abtheilungen, jedoch nicht 4 und
3 Wochen, sondern nur 14 Toge im Jahre,
und ebenfalls in zwei Epochen sogestalt
Statt haben, daß die Ubung der vermehrten Ergänzungs-Mannschaft erst dann vol
sich geben soll, wenn jene der etsten Erganzungsmannschaft vollendet, und dieselbe zu Hause eingerückt ist.

derlichen Saude auch nicht ein Mahl für eine so turze Zeit in dem laufenden Jahre zu entziehen, foll die Ubung der zwepten Erganzungs - Mannschaft im Jahre 1812 ganz unterbleiben, und selbe erft im Jahre 1812 den Anfang nehmen. Endlich

Erganzungs - Mannschaft überhaupt durch die Regiments - Kommanden, und endlich durch den Hoffriegerath immer einvernehms lich mit den politischen Behörden verhanden werden.

Lemberg ben 5. Julius 1811.

# Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Natychmiast po przywróconym pokoju zwróciła Jego Ces. Król. Mość baczność swoją na porównanie ile możności potrzeby stanu obrony Monarchii, z temi względami, które Produkcya i pilność rzemieślnicza wymagają. Ośm Reimentów liniowych piechoty natychmiast zostały zniesionemi. Urłopników liczba iakatylko bydź może, porucza się corocznie uprawie roli i Industryi.

Pomimo tego korzysta ieszcze Nayiaśnieyszy Monarcha z tego czasu, w którym polityczne stosunki Jego Państw, z owemi Jego sąsiadów w stanie nayspokoynieyszym znaydują się, aby swym wiernym Poddanym jeszcze dalsze ulżenia w ich obowiązku służby woyskowey uczynił.

Nayiaśniewszy Pan następniące odmiany wsystemie Rezerwy i zbroyney Milicyi kraiowey, które Patentami na dniu 12tym Maia i 980 Czerwca 1808go Roku wydanemi

ogłoszone było, uchwalić:

tów piechoty co do prostych żołnierzy na 1400 ludzi zniżony bydź ma, a z tego stanu zawsze ieszcze podług okoliczności część urłopowana i Prowincyonalnym zatrudnienióm docześnie powrócona bydź powinna.

Maia 1808go Roku ustanowione Rezerwy iedynie iako szkoła szczepowa, i wtem zamiarże utrzymywać sie maia, aby zniey niedostatek liniowych Reimentów, Kawaleryi i innych Korpusów iuż przyuczonemi w broni przycwiczonemi ludzmi bez trudności uzupełnić, a stosownie do tego przeznaczenia Rezerwy te imie Milieyi uzupełniającey czyli kompletującey odtad przyjąć powinny.

geie l'z ich liczba na rok bieżący na 1600, od roku zaś 1812. począwszy na 2500 ludzi dla każdego

linlowego Reimentu ustanowiona by de powinna.

Ate Iż Repartycya Millicyi uzupełniaiącey czyli kompletuiącey tak
iako uzupełnienia ich przyszłego z
czasem wydarzaiącego się braku podług ludności wszystkich niemieckich Prowincyi uczyniona, i wybór
ich z ludzi do stamt woyskowego klassyfikowanych, zwierzchnościom, iak
dotąd podług powszechnych Rekrutowania przepisów zosta-

wiony bydź ma.

li kompletuiaca każdego liniowego Reimentu na dwie części podzielona, iedna na wiosnę, a druga w iesieni (i to w czasie rolnikowi naymniey szkodliwym, którego wybor porozunieniu się Rządów kraiowych i Jeneralney Komendy zostawionym iest) w bronicwiczona, czas ćwiczenia w pierwszem roku na cztery niedziel, w następuiących latach zaś dla każdego oddziału na trzy tygodnie ograniczony bydź ma.

nia Milicya uzupełniaiąca czyli kompletuiąca, tak iak woysko regularne
podług przepisu Patentu Rezerwowego na dniu 12 tym Maia 1808,
sydanego żywiona bydź powinna,
i że we wszystkich imych tu nie
odmienionych punktach ściśle się podług tego Patentu zachować należy.

wey obrony czyli Milicyi w. r. 1808 w irnych Niemiec. Czes Prowincy-ach zaprowadzony, w Galicyi do wykonania nie doszedł, i niż w tenczas zamiast takowey. Rezerwy proporcyonalnie pomneżone były; za

C 3.

tém chce Nayiaśnieyszy Monarcha, by się ieszcze i nadal przy tém utrzymało prawidle, iednakowoż tém sposobem, aby w Galicyi druga Milicya uzupełniaiąca czyli kompletuiąca do wewnętrzney służby Monarchii wtey mierze wystawiona była, iaka by na nią do wystawienia kraiowey obrony podług powszechney Repartycyi wypadła była. Do tey zaś powinni.

ny tylko owi wysłużeni Kapitulanci, którzy po ukończonym prawnym czasię służby bez Reangażowania się Abszyt swóy wzięli, i ludzie w Rubryce mniey zdatnych klassyfikowani, bydź powołani, Studenci i docześnie uwolnieni, którzy ostatni podług okoliczności pomiędzy zdatnych do służby wojenney należą, maią bydź od tego wyjętemi.

drugiey uzupełniaiącey czyli kompletuiącey Milicyi, ma bydź aż do wieku 45 lat ustanowiona, z resztą zaś osobiste przeznaczenie podług większey lub mnieyszey potrzeby przy stanie rolniczym, i wybór ludzi, powinny zwierzchnościóm pod ścisłym zachowaniem wydanych przepisów bydź zostawione.

ote Ta druga Milicya uzupełniaiąca czyli kompletująca ma bydź na dwa oddziały, z których pierwszy z więcey, drugi zaś z mniey do służby zdatniey łudzi składać się ma, podzielona i zebrana,

niaiacey czyli kompletuiącey Milicyi powinno tak iak i tamtey razem z woyskiem regularnym w przyzwoi-

tych oddziałach, iednakowoż nie przez 4 i 3 tygodnie, lecz tylku przez 14 dni w roku, a także w dwóch epochach tem sposobem bydź przedsięwzięte, że ćwiczenie powiększoney Milic y i uzupełniające w czyli kompletujące w dopiero wtenczas ma nastąpić, kiedy ćwiczenie pierwszey kompletujące Milicyj ukończone będzie, i ona już do domu powróci.

potrzebnych nawet na tak krótki czas w roku bieżącym nie odciągnąć, ćwiczenia drugicy Milicyi uzupełniającyli kompletujący w roku 1811. całkiem przedsięwziętę bydź nie powinno, a dopiero w roku 1812. ma wziąść swóy początek. Nakoniec

kompletuiacey ogółnie przez Kommendy Keimentowe, potém przez Jeneralne Kommendy, a na koniec przez Nadworna Radę Woienna zawsze w porozumieniu z Instancyami politycznemi bydź sprawowane. (3)

Dan w Lwowie dnia 15go: Lipea

Peter Graf v. Goef,

Bubernial - Bigeprafident.

Ignaz Ritter v. Kollmanhuber, Subermalrath.

# Rreisschreiben

vom R. R. Galigifchen Landes-Bubernium:

Mittelft bochften Softammer Deferte vom 27. Juny l. J. ift, Die Wegesstrede gwie schen Sniatyn und Czernowitz von zweh auf zwen und eine viertel Post festgeset, und zugleich bewilliget worden, daß sowohl das Ararial = als Privat = Rittgeld, nach dieser Ausmaß vom 15. August 1. J. ans gefangen, abgenommen werde.

Lemberg den 19. July 1811.

# Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Moca naywyższego Dekretu Kamery Nadworney dnia 27go Czerwca r. b. zapadłego odległość drogi między. Sniatynem i Czerniowcami z dwóch, na dwie i ćwierć poczty postanowiona, i oraz pozwolono zostało, żeby nie tylko skarbowa, lecz także prywatna zapłata pocztowa podług tego wymiaru od dnia 15go Sierpnia r. b. zaczawszy, pobieraną była. (3)

W Lwowie dnia 19. Lipca 1811.

Peter Graf v. Goeß,

Georg v. Ochener, Gubernial = Biceprafident.

Frang Schreiber, Bubernialrath.

### Doniesienia.

Nro. 31571.

Vom K. K. Galizischen Landesgubernium wird Zufolge hochsten Studienhofkommisstonsdekrets vom zen empfangen
23ten l. M. Nro. 1123 in Absicht der Besetzung folgender am Rzeszower k. k.
Chunasium erledigten dren Lehrstellen,
namlich: jener des Styls, jener der Mathematik, Raturgeschichte, und Naturtebre, dann jener der Geographie und Geschichte am 12ten September 1. 3.
ein Konkurs nicht nur hier zu Eemberg,
sondern auch an den Symnasium zu Tarnow, Rzeszow, Przemysł, Sambor,
Brzeżan, Stanislawow und Czernowitz abgehalten werden.

Mit diefen Lehrstellen ift, und gwar ersterem ein Gehalt von 600 ffr. miteptern beiden aber eine Besoldung vom

500 ffr. verbunden.

Lehrer aus dem Weltpriefterftande ete

halten um 100 ffr. weniger.

Diesenigen welche eine dieser Lehrstels len zu erhalten munschen, haben sich das daher am bemelten Tage an einem der angedeuteten Orte der Konkursprufung zu unterziehen, sich zu diesem Ende bei dem betreffenden Gymnasial Direktorate zu melden, und demselben die Beweise über die hinterlegten vorgeschriebenen Stus dien vorzulegen. (2)

Lemberg dm 26ten July 1811.

Nro. 26766.

Vom R. K. Galizischen Landesgubers nium wird zur Besetzung der in der Stadt Sanok erledigten, mit einem Gehalt jährs licher 300 ftr. verbundenen Syndicats-Stelle der Konkurs bis 15ten September I. J. mit dem Beisat ausgeschrieben sass die Bittwerber ihre mit den Wahleschigkeitsdekreten aus beiden Fächern verssehenen Gesuche bei dem Sanoker A. K. Kreisamt vor Ausgang des Konkursters mins einzubringen haben. (2)

Lemberg am 12ten July 1811.

Nro. 262104

gubetnium wird hiemit befannt gemacht

daß hierlandes die Architekturs. Direktorsfielle, mit welcher eine jahrliche Befoldung von 1500 fir. verbunden ist, in

Erledigung gefommen fep.

Diesenigen, welche sich um diesen Dienstposten bewerben wollen, haben ihre Gesuche, welche mit Zeugnissen über ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse in der Architektur und über ihre Moralität und sonstigen Verdienste gehörig belegt sent mussen, bis zum letzten September d. J. bei diesen Landesgubernium einzuzeichen. (2)

Lemberg ben iten July 1811.

(Nto. 2834.)

Per C. R. Forum Nobilium Stanislao. poliense, Successoribus olim Helenæ Laska de domicilio ignotis, utpote: Joanni Dabrowski, Theclæ de Dabrowskie Błazowska, Joannæ Chojecka, Theresiæ de Dabrowskie Gromnicka, Carolinæ de Dabrowskie Jazierska, Evæ Dabrowska virgini, nec non Ludovicæ Dabrowska minorenni, sub tutella Matris suæ Evæ de Heidle Dabrowska existenti, medio præsentis Edicti significatur, quod Camerarius Sniatynensis Czaykowski, sub præs. 24. Maii 1811 actum obsignationis et Inventationis substantiæ, post dictam Helenam Łaska die 5. Martii 1811 defunctam, horsum submeserit, cum vero ipsi successores de suo domicilio huie Foro ignoti sint, proinde ad casum hunc successionis, ipsis Curator officiosus, in Persona Dni Advocati Rzeszotarski constituitur, eidemque Daus Advocatus Kregczyk substituitur, ipsis itaque incumbit, semet ad hanc hæreditatem, aut personaliter, aut per suos Plenipotentes insinuare, et pro die 11. Septembris 1811 hora 10 matutina, in ordine constituendi actualis Administratoris, cum Josepho Dabrowski interimalis bonorum Kzewłoka et Zalesie Administratio collata est, hie Judicii comparere, vel constituto Curatori Advocato Rzeszotarski, necessariam catenus informationem suppeditare, quo secus non comparentes, votis comparentium majori, bus adaumerabuntur. (2)

Won Seiten des fon. Stadtbauamtes wird hiermit fund und zu miffen gemacht: daß ju Folge rines boben Gubernialrath: schluffes vom 29. Marg d. 3. 3abl 11351 Die Lieferung von 500 Stuck ftrobener gut ausgepichier Waffertorbe, fur Die hiefigen Keuerlofch=Requifiten=Depots, mittelft offent= licher Ligitagion Demjenigen überlaffen mers ben foll, wolchen felbe um ben gerinaften Preis in übernehmen fich berbeylaffen wird. Es werden baber alle Lieferungsluftige am 28. August I. J. Fruh um 10 Uhr, zu die fer Ligitagion in Die Bauamts-Rangley, und fich zugleich mit einem Vadium (Rengelb) von 250 ffr. in Bankogetteln, ohne welche fein Anboth fatt findet, ju verfeben etine nert. (3)

Lemberg ben 11. Miguft 1811.

Nro. 11274

Bon Seiten der t. t. Rammeralhereschaft Janow, wird hiemit zu Jedermanns Wiffenschaft bekannt gemacht: daß am 2. September d. J. die von den vorhin in Janow bestandenen Postmeister benutte, zusammen 56 Joch 226 [] Klafter betragende herrschaftliche Grunde, nämlich:

Jin Dorfe Zaleszic an Adern 19 Joch

306 [ Rlaster.

Ben bem Dorfe Borki an Wiesen 24.

Bey dem Dorfe Wrocow an Wiesen.

6 Joch 1192 [] Rlafter.

lind ben dem Dorfe Zaleszie an Wiesfen 6 Jode 1192 [] Master, mutelst de sentlicher Versteigerung auf 12 Jahre verspachtet werden. Zum Ausrufspreis wird der, nach der Stala des Allerhochsten Zienanzpatents, entfallende dermalige Pachtzins in 42 fr. in Valuta pr. Joch angenommen.

Pachtlustige haben sich am obbestimmeten Tage um 9 Uhr Bormittag, in der Janower Amtskanzlen woselbst die Pacht=Bedingnisse eingesehen merden können, mit einem Vadio pr. 12 ftr. in Valuta verses hen, einzusünden. (3)

Janow ben 22. July 1811.

Nro. 11701.

Von Seiten der Kotzmanner t. k. Staatsgüter-Berwaltung, wird hiemit Jedermann bekannt gemacht! daß am sten September I. J. das Brandweinspillig in dem diesherrschaftlichen Brandweinshaus zu Luszkowka, dann die Gallen und Trobber in dem Kotzmanner Branhause, auf I Jahr, nämlich: vom 1. November 1841 bis lepten Oktober 1812, an den Meiste biethenden verpachtet werden.

Das Pretium Fisci vom Luszkowker Maststall und Brandweinspillig, beträgt in der Baluta der Einlösungsscheine 876 flr.; dann sur die Brauhaus-Absalle betraget das Pretium Fisci für jedes Gebrau, in der Valuta der Einlösungsscheine

23 fr.

Pachtlustige werden daher auf den obbestimmten Sag um 9 Uhr Früh, in der Kotzmanner ton Berwaltungekanzlen mit einem 19 procentigen Vadio versehen, zu erscheinen anmit eingeladen. (3)

Kotzmann ben 30: July 1811

Nro. 9539.

Per Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopolis Magistratum, omnibus et singulis quorum interest præsenti Edicto notum redditur, ad Requisitionem Senatus politici ex causa publica fundos sub Nro. 137 et 138 g/4 sitos ad quotam 1208 flr. 101/2 xr., tum cellaria et parietem communem ad hos fundos spectantem et ad quotam 647 flr. 58 1/4 xr., adeoque simul ad Summam 1856 flr. 8 3/4 xr. officiose æstimata ad Massam antea Cridariam Judæorum

David Soboles, et Procop Rosenthal, nune ad Creditores corum spectantia, tribus in terminis, scilicet: 4. Septembris, 15. Octobris et 14. Novembris 1811 semper hora ztia pomeridiana, hic Judicii in Donio Strochowskiana in ztia Contiguatione io Conclevi ad Processus Orales destinate publica Licitationi exponenda forc, sub sequentibus Conditionibus: a) Quad pro Pretio Fisci horum fundorum valor in quota 1208 flr. 10 1/2 xr. per officiosam detaxationem die 13. Februarii 1810 erutus, tum Cellariorum et parietis communis ad hos fundos spectantis valor in quota 647 flr. 58 xr., suppletorie sub die 19. Novembris 1810 pariter per juratos detaxatores officiose adinventus, adeoque insimul in quota 1856 flr. 83/4 xr. assumetur. b) Quod emendi cupidi Vadio se in quota 200 flr. in Schædulis Bancalibus juxta nominalem valorem mox ad manus Commiszionis licitatoriæ deponendo providere debeant, quod Vadium dein ex pretio liciti detruncabitur. c) Quod emptor obligabitur in his fundis de muro ædificare, et cum Senatus politicus pro hac inædificatione urgenter instet; hinc emptor ad hanc Inædificationem citra omnem moram se accingere et d) pretium liciti intra 14 dies ab intimatione resolutionis super approbatione Actus licitationis subsequendæ computandos in Valuta Viennensi ad hujas Officium Depositorum comportare debebit, secus ad expensas et périculo ejus nova licitatio, et quidem in unico tantum termino assumetur. c) Quod in quantum in primo et secundo termino fundi hi ultra taxam æstimationis disvenditi non essent, in tertio termino infra taxam disvendentur; tamdem f) quo ad jura et onera hisce fundis inhærentia emendi cupidi pro informatione hoc obtutu haurienda ad gremialem Registraturam, Tabulam et Cassam Civicam inviantur, (2)

Leopoli die 22. Julii 1811.

Nro. 146.

Magistratus Municipii Oświęcim D. Joanni Cantio Abbati Wodzicki, atque Joanni Sieniawa medio præsentis Editti

notum reddit, Protocollum oralis pertractationis occasione motæ per eosdem de præs. 27. Februarii 1808 ad Nrum. 64 exceptionis Fori declinatoriæ in Causa ex parte Judæi Berck Bruhner, puncto prætensionum ex Sylva Solensi in Summa 20016 flr. c. s. c. liquidatarum, sub die 14. Junii 1808 Anno assumtum, in sequelam altæ Excelsi Appellationum Tribunalis Resolutionis dd. 7. Augusti 1809 ad Nr. 2195 emanatæ, quæstionem hanc absque omni ulteriori eatenus pertractatione decidere mandantis, sub ig. Januarii a. c. ad Nrum, 477 eo resolutum esse, quod obmotæ ex parte Joannis Sieniawa et D. Joannis Cantii Abbatis Wodzicki Exceptioni Fori in mox citata causa locus non sit, novusque ad pertractandam in merito hanc causam terminus pro die 21. Martii a. c. hora 10 matutina partibus sub rigore Contumaciæ præsigatur, tum excipientes Joannes Siemiawa et D. Cantius Abbas Wodzicki ad refundendas Actori Berck Brunner litis impensas in quota 6 flr. teneantur. Cum vero in termino 21. Martii ob disparentiam Conventorum et defectum Reversalium super admanuata iisdem mox exarata Resolutione idem Berck Brunner alium terminum ad pertractationem in principali Causa circa Protocollum eatenus assumtum, præfigendum petierit, huic proinde petito conformiter terminum hunc ad Oralem Causæ principalis pettracta tionem usque ad diem 30. Augusti a. c. dilatum et Conventis ob corundem a C. R., hæreditariis terris absentiam Curaforem in Persona Francisci Munarowski hie loei degentis ipsorum periculo et impendio constitutum esse.

Quapropter ipsi præsenti Edicto ad monentur ut die 30. Augusti a. c. hora 10 matutina in Cancellaria hujus Judicii ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Patronum eligant et Judicio minient, eaque de lege faciant, quæ defensioni Causæ suæ proficua esse videantur, ni fecerint et causam suam neglextrint, damnum forte

inde enatum sibimet imputandum kabe.

Oswięcim die 29. Martii 1811.

Nro. 11378:

Von Seiten der Kotzmaner f. f.
Staatsguter Berwaltung wird hiemit Jedermann bekannt gemacht, daß am sten
Geptember I. J. die dießherrschaftliche in
Brodek besindliche Mahlmuhle und Propination in drenjährige Verpachtung,
vom 1. November 1811 bis Ende Oktober
1814 im Fiskalpreise pf. 175 flr. 25 fr.
in der Valuta der Einlösungsscheine an
den Meistbiethenden überlassen werden.

Die Pachtlustigen (mit Ausschluß der Juden) werden demnach auf den obbes stimmten Lag früh um o Uhr in der Kotzmaner t. Verwaltungskanzlen mit einem 10 perzentigen Vadio versehen zu erscheinen, anmit porgeladen. (2)

Kotzmann den 2aten July 1811.

Nro. 915-

Von dem t. t. Sutszawaer Diffriftsgeriche te wird durch gegenwartiges Editt befannt gemacht; es habe der Sutszawaer Sans delsmann Norses Avak, gegen den ju Bottofchan in ber Moldau bewohnten Sandelsmann Jane Kurte wegen fchuldigen 850 Praster Rlage angebracht, gu deren Berhandlung der te September 1811 als Lagfagung anberaumt worden; das Bericht, ba ber geflagte Jane Kurte aufer den f. f. Erblanden fich aufhalt, hat bemt nach zu begen Bertrettung auf feine Ge fahr und Itafoften, ben hierbewohnten Panacta Duka zum Curator ad lites bestellt, mit welchem die angestrongte Rlas ge nach der fur die f. E. Erblanden ber ftebenden Berichts . Ordnung, und fonflie gen Befegen ausgeführt, und entichieben verben wird; ber geflagte Jane Kurte

wird durch gegenwartiges Edikt zu' dem Ende erinnert, damit er allenfalls zu rechter Zeit selbst erscheine, oder inzwischen dem bestimmten Vertretter seine Rechts behelfe an Handen zu lassen, oder auch sich selbst einen andern Vertretter zu besstellen, und dem Gerichte namhast zu maschen, und aberhaupt all jenes surzuschs ren wissen moge, was er zu seiner Verstheidigung diensam sinden wurde, maßen er die aus seiner Versammung entstehen den Folgen sicht selbst beizumeßen haben wird.

Suczawa' den iten Jung 1811'.

Nro: 11092.

Ams 5ten September 1811 um die ote Vormittagsstunde wird in der k. k. Verwaltungsamtskanzlen zu Nisko Rzeszower Kreises, die zu dieser Herrschaft gehörige auf beutsche Art eingerichtete, mit z Gangen versehene Mahlinuhle zus Malec; auf dreif nacheinander folgende Jaher, namlich von stens November 1811 bis Ende Oktober 1874: lizitando an den Meistbielhenden, verpachtet werden.

Der erfte Musruf perif ift 30 fir in

Der Baluta ber Ginlof ingofcheiner

Pachtlustige Coles Juden und Araris all's Rudständler: ausgewommen) werden mit einem 15, perzentigen: Badium berses hen, zur dieser Pachtungs hiemit vorgelas ben. Die Pachtbedingnisse werden bei ber Lizitazions bekannt: genracht werden. Nisko dem 18ten July 1811. (2)

Nro: 12072.

Von Seiten der Zuczker f. f. Kams meral Verwaltung wird hiemit zur allgemeinen Wissenschaft kund gemacht, daß am 5ten September I. J. in der gewohnlichen Vormittagsstunde die Brauhaus Abfälle, nämlich: Gallen', und' Erober' aus dem hiesigen Rammeral - Brauhause vom: iten November 1811: bis Ende Ofstober' 1812: mithin' auf 1: Jahr mittelstöffentlicher' Lizitäzion im' Fistalpreis a 43, fl. 34- fr: in Einlösungsscheinen pr. 1 Gebrau verpachtet werden:

Die Schuttung ju einem Bebrau bes

flehet in' 18 Rotes 24 gr. Malg.

Pachilustige werden demnach auf den obbestimmten Lag in die hiefige Verwals tungs - Amtstanzlen zu erscheinen', hiemit vorgeladen. (2)

-Zuczka ben Gten August 1811.

Nro: 12071:

Von Seiten der Zuczker f. k. Kamsmeral = Verwaltung wird' hiemiti zur allsgemeinen Wissenschaft kund gentacht, daß am' 5tem September !! J. der diesherrschaftliche Masisfall auf 60. Stück Ochssen', und respective die Benupling: des im herrschaftlichen! Brandweinhause vom 4 Kessellis abfallenden! Brandweinspilligs mahrend der Brandwein Erzeugung vom 1ten November 1811 bis Ende Aprikten Movember 1811 bis Ende Aprikteitenden! mittelst öffentlicher Lizuazion: verpachtet werden wird.

Dir Fistalpreis beträgt in Ginlofungs=

fcheinen 225 fl: 12 ft.

Pachtlustige werden dentnach auf den obbestinmten Lagi um die gte Bormitstagsstunde mit einem rosperzentigen Bas dium versehen sin ber hiefigen Amtstanzulen zu erscheinen vorgeladen. (2)

Zuczkar bent 4tem Muguff 1811.

Nro2 981.

Bon' dem Magiftrat der frepen Sansbelsstadt Brody in Gallzien dem Judent Nathan Chaykes mittelft gegenwartigen Ebilts zu errinnern. Es habe wider ihn ben diesem Gericht der hiesigen Handelsmann Jacob Samuel Byk wegen Erlag 603 Stuck runde Perlen 11 & Wiener Loth runde Perlen 11 pohln. Loth falsche Perlen, dann Zahlung 94 Duk. u. 14 Duk. in Gold Widerklage angebracht und um die gerechte richterliche Hilfe geheten.

Das Gericht, dem der Ort feines Aufenthalts unbefaunt, und ba er vielleicht aus ben f. f. Erblanden abmefend ift, hat gu feiner Bertrettung und auf Deffen Befahr und Untoften den hierortigen Beren Anton b. Jasinski als Kurator bestellt .. mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur die f. f. Erblanden bestim= ten Berichtsordnung ausgeführet und ent-Schieden werden wird. Der Nathan Chayes wird deffen burch diefe offentliche Musfcbrift zu dem Ende erinnert, damit er gum fummarifchen Prozef ben ofen Geptember l. J. um 10 Uhr Krub entweder felbst erscheine, oder inzwischen dem bestimmten Vertretter feine Rechtsbehelfe an Sanden zu laffen, oder auch fich felbft einen andern Sachwalter ju beftellen und biefem Gerichte nahmhaft gu machen, und überhaupt in die rechtlichen ordnungsmafigen Wege einzuschreiten wiffen moge, bie er gu feiner Bertheidigung Dienfam finden murde, magen er fich die aus feis ner. Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beimzumegen haben wird. (2)

Brody den toten Jung 1811.

Nro. 6535.

Machdem die unterm 13. Marz d. 3. abgehaltene öffentliche Lizitazion über die Lieferung des für die hierlandigen Gefällsfabriten nothigen ord. Schrenz = und Militar = Limitopapiers die allerhoch= statistazion nicht erhalten, und zu

Folge hoben Erlages die Abhaltung einer neuen Lizitagion angeordnet worden ift, fo wird biemit von Seite der f. f. Gal. Tabats = und Siegelgefällen = Administra= gion Jedermann, welcher ben gedachten Bedarf beftebend in ein taufend gwen hunbert Ballen ord. fechspadliches Schrenge und brep hundert Ballen Militar = Limis topapier in einem Jahre, namlich: vom iten Rovember, 1811. bis legten Oftober 1812. in bestimmten Raten vorhinein gu liefern übernehmen will , und Dem Bes fallen die nothige Sicherheit zu leiften im Stande ift, aufgeforbert am 12ten Sepe tember Frich um 10 Uhr bei der Abmis niftragion entweder perfonlich, oder burch binlanglich Bevollmachtigte gu erscheinen, feinen Anboth durch ein baares Badium von 3000 fir. fage dren taufend Bulden Wiener Wahrung, welche nach erfolgter allerhöchster Ratifikazion zugleich als Kaus gion ju gelten haben, ju verfichern.

Die Kontraktsbedingnisse, so wie die Musterbogen sind in den gewöhnlichen Amtsstunden bei ber hieramilichen Regie

ftratur einzusehen. (2)

Lemberg den ifen July 1811:

Nro. 10637.

Bur Besetung der Justiziärs Stelle in der Herrschaft Mrzyglod mit 350 fl. Sehalt wird der Confurs bis 15ten Sepstember h. J. hiemit ausgeschrieben, und bis dahin von den Anstellungswerbern die gehörig instruirten Gesuche bei der vereisnigten k. k. Domainen und Salinen Administrazion gewärtiget. (2)

Leinberg ben 24ten July 1811.

Nro. 1163.

Bur Befesung ber mit 400 ft. De balt verbundenen Justigiarsftelle auf ber

Kammeral Herrschaft Grosmosti wird der Confurs bis isten September b. 3. hiemit verlautbaret und von ben Bittmerbern bis dabin die gehörig instruirten Befuche bei der vereinten R. R. Domainen und Galinen Abminiftragion gewärtiget.

Lemberg den giten July 1811. (2)

Nro. 11705.

Bon Geite Der Lubaczower Rammeral Berrichaft wird anmit fund gemacht, daß am ibten Geptember b. 3. in ber hiefigen Amtstangley der bei Huia rozamiecka vorfindige Kalksteinbruch (wovon der erzenigte Ralt jur Rriftalerzeugung geeignet ift) mittelft offentlicher Lizitazion auf 3 Jahre und gwar: von iten Rovember 1811 bis Ende Oftober 1814 vetpachtet werben wird.

Nachtluffige werden gu diefer Ligitagi on mit bem Beifag vorgelaben, Dag fich ein Jeder mit einem Badium pr. 3 fl. in der Baluta ber Ginlofungsfcheine ver= feben folle; auch tonnen Die Bedingniffe auf jedesmaliges Berlangen in ber Lubaczower Amtskanzley eingesehen wer-

Den. (2)

Lubaczow den 30. July 1811.

Nro. 550. Von dem f. f. Suczawer Dift. Gerichte, wird durch gegenwartiges Ebift erinnert, es habe bet hieffee Buger Bogdan Kunta gegen ben eben hieftgen Sondelsmann Stephan Grigorowicz wegen geforderter Bablung bes Schafferlohnes pr. 600 fl. Rlage angebracht, gu beren Berhandlung ber igten Geptember igin: frah um g Ithr als Lagfatung anberaumi worden. Das Bericht, ba ber geflagte Stephan Grigorowicz gufer benen f. f. Erblanden fich aufhalt, bat bennach gu

beffen Bertrettung auf feine Gefahr und Unfoffen den hieroritigen Burger Theodor Alacz jum Curator ad lites bestellt, mit welchem die angestrengte Rlage nach ber für die f. f. Erblanden bestehenden Gerichts . Dronung und fonftigen Gefetgen ausgeführt und entschieden werden wird. Der geflagte Stephan Grigorovicz wird burch gegenwartiges Ebift gu Dem Ende erinnert; Damit er allenfalls gu rechter Beit felbft erscheine, ober ingwischen bem bestimmten Bertretter feine Rechtsbes helfe an Sanden gu laffen, ober auch fich felbft einen andern Vertretter gu beftellen, und dem Berichte namhaft zu machen, und überhaupt alles jene fürzutehren wifs, fen moge, mas er gu feiner Bertheidis gung bienfam finden murbe, magen er Die aus feiner Berfaumung entftebenden Folgen fich felbst beigumeffen haben wird.

Suczawa den 18. Juny 1811. (2)

Bon Geiten der Lemberger flact. De fonomie Berwaltung wird anmit gu jes dermanns Wiffenschaft fund gethan : daß bas im lemberger Rreife gelegene eine Meile von Lemberg entlegene flabt. But Bitoherszez mittelft offentlicher am 16. September 1. 3. Bormittags um 10 Uhr in der ftadt. Otonomie Rangley sub Mro. 20 in der Stadt porgenommen werbenden Berffrigerung an den Meiftbirthens ben in fechsjöhrige Pachtung überlaffen werden wird. Pachtluftige werden bemnach ju Diefer Werfteigerung verfeben mit einem Reugelde von 200 fl. in Ginlofungs. fcheinen, ober 1000 fr. in Bantogettein auf den obbefimmten Termin eingeladen.

Leuberg ben to. August 1811.

Z Strony Eksnomii Dobr Miasta-J. K. Msci Lwowa ninieyszemi

powszechney podaie sie wiadomości b az Dobra mieyskie wies Bitohorszez w Cyrkule Lwowskim położona o mile od Lwowa edległa przez publiczna na dniu 16. Września r. b. przed połudujem o godzinie 10 w kancelaryi Ekonomiczwey micyskiey pod Nrem 29 w Miescie odprawić się maiącą Licytacyę naywięcey ofiarującemu w sześcioletnia arędowną dzierzawe wypuszczona bedzie. Cheć zaaredowania maiacych zaopatrzonych w Vadium 200 ffr. w Rewersach wykupuiacych czyli 4000 fir. w Rankocetlach do rzeczoney zaprasza się Licytacyi. (2) w Lwowie dnia 10. Sierpnia 1811.

Nro. .948.

Nomine Magistratus liberæ Civitatis Brody in Galicia Judæo Leyser Polkes medio præsentis Edicti hiscæ insimuatur, quod nimirum hujus mercatrix Rachel Nathansohn ad Magistratum huncce adversus eundem in Causa puncto Solutionis 240 Rub argent. Libellum porrexerit, Judiciiq. opem, quoad id justitia exiget, imploraverit. Cum autem iste Magistratus ob ignotum ejus habitationis locum vel plane a C. R. hæreditariis Terris absentiam ipsius hie loci degentem Grosum D. Autonium de Jasinski ipsins periculo et impendio, qua Curatorem constituerit, cumq. etiam Lis contostata in conformitate præscripti pro C.R. hæreditarns Terris Indiciarii Codicis agitabitur, atque esiam terminabitur, ideo ipse cum in finem admonetur, ut ad oralem Processum die 20. Septembris 1811 hora o matutina assumendum aut ipse compareat, vel Curatori dato, siquæ forte haberet Juris adminicula, tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Magistratuique huic denominet, et pro ordine ordine præscripto ea Juris adhibeat media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversas fors cunctationes seu sequelas sibimet ipsi imputandas habebit. Ita enim sancinut præscriptæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges. (2)

Brody die 19. Junii 1811.

Nro. 4828.

Per Regiæ Urbis Metropolit. Leopoliensis Magistratum omnibus notum
redditur, hujati in Officio Judiciali reperiri unani Schedulam Bancalem super 500 flr. per quamdam Malinowska
hic Leopoli in publica Platea adinventam, et quoniam hujus Schedulæ
Bancalis verus proprietarius ignoratur;
quare quilibet qui jus proprietatis ad
hanc Schedulam Bancalem super 500
flr. competens probare posse sibi fideret intra Annum proprietatem hanc
deducere obligatur secus inventa hæc
Schedula inventici cedet. (2)

Leopoli die 19. Julii 1811.

Nro. 8385.

Per Magistratum Regiæ ac Metrapolitanæ Urbis Leopoliensis, omnibus
et singulis notum redditur Auricularia
Aurea per quemdam hic Leopoli a. c.
inventa in Officio Depositorum hujus
Magistratus Senatus Civilis præveniri;
proprietarius hujus rei inventæ præsentibus horsum citatur, quatenus proprietatem et adinventa quæstionis Auricularia jus suum indicandis singularibus rei signis àtque temporis et loci

perditionis circumstantiis intra unum Aunum deducat, quo secus conformiter §. 121 Cod. Civ. Part. II. inventa Auricularia legitime non repetita Conventori extradentur. ((2)

Leopoli die 15. Julii 1811.

Am 30. August I. J. Vormittags um o Uhr, wird in der hierortigen Kreisamts tanzlen zur Verpachtung der, für die Zög- linge des hiesigen lat. Seminariums, auf das Schuljahr 1812 erforderlichen Schneis derarbeiten die Lizitazion abgehalten werden. Welches zu Jedermanns Wissenschaft mit dem Sensahe bekannt gemacht wird: daß die diesfälligen Bedingnisse den Lizitanten vor dem Ansange der Versteigerung werden bekannt gemacht werden, und daß sich ein jeder Lizitant mit einem hagren Vadium von 200 str. in Bankozettel zu versehen habe. (1)

Lemberg den 11. Muguft 1811,

Nro. 5511.

Den 3. September 1. 3. werden in der Brzezaner Amiskanzles, die Stands und Marktgelder der Stadt Brzezan für das Willtarjahr 1812, oder, wenn sich Pachtslustige finden, auf 3 nacheinander folgende Jahre, versteigerungsweise in Pacht gegesben werden.

Der Fiskalpreis ift 405 flr. im Menne werthe der Bankozettel, in so lange die Einshebung der Stands und Marktgelder nach der gegenwartigen Tariffe nicht in Valuta der Einlösungsscheine, oder im funffachen Betrage der Bankozettel bestimmt werden sollte; wurde aber diese Einhebung eintresten, so erhöhet sich auch bieser Fiskalpreis auf den funffachen Betrag der Bankozettel.

Jeder Pachtlustige hat ein 10 procent. Vadium gleich baar ju erlegen. Die übrigen Pachtbedingnisse werden ben der Versteigerung fund gemacht were den. (1)

Brzeżan den 30. July 1811.

Nro. 5313.

Am 12 September d. J. wird im Sanoker Kreise das Brzozower städtische Markt = Stand = Wag = und Maßgelderges fall, dessen Fiskalpreis 412 str. 35 kr. in Bankozettel beträgt, mittelst einer in der dasigen Dominikalkanzleh, öffentlich abzu= haltenden Versteigerung auf 1 Jahr: vom 1 November d. J. bis dahin 1812 in Pacht hindangegeben werden. Pachtlustige mussen mit einem 10 procentigen Vadio versehen, erscheinen. (1)

Sanok den 7. August 1814.

# Rreisschreiben

som R. R. Galigifchen Landes-Bubernium.

Einlofungs: Scheine won 20 Bulben wer-

Mit: 15. August d. J. werden die Eintefungescheine von gir angig Gulden in

Umlauf gefett merben.

Mit dieser Gattung von EinlösungsScheinen-mussen die Bankozettel von 100 flreingewechselt werden, jedoch bleibt es den Besivern von kleineren Bankozettel Gattungen unbenommen, für solche, gegen jedes mahlige Überreichung von 100 flr. in Bankozetteln von gleicher oder verschiedes ner Gattung für jeden Einlösungs Scheine von 20 flreinzuwechseln. Dagegen hat die Umwechselung der Bankozettel von 100 flr. in kleisnere Bankozettel, vom 15. August d. J. an, aufzuhören.

Mit 15. September d. J. werden die Bankozettel von 100 flr. außer Cours gessent. Von diesem Tage an dursen sie weder in den össentlichen Kassen, noch von Prisvaten, an Bahlungsstatt mehr angenommen werden. Dagegen gestatten Se. Majestät, daß diese Gattung Bankozettel bis 30. November 1811 in die in dem Patente vom 20. Junius d. J. S. 6 benannten Einlösungsscheins Rassen abgeführt, und mit Einlösungsscheinen von 20 str. eingeswechselt werden dursen.

Mit 30. November muß diese Auswechslung ganz vollendet sepn, und darf
sodann selbst ben den EinlösungsscheinsKassen kein Bankozettel von 100 str. mehr angenommen werden, weil diese Gattung Bankozettel vom 1. Dezember d. J. an, für ganz verrusen und ungiltig anzusehen ist.

Welches in Folge Allerhschsten Befehls vom 20. Julius d. I. zu Jedermanns Wiffenschaft und genauesten Darnachachtung bekannt gemacht wird.

- Leinberg den 31. Julius 1811.

# Cyrkularz.

ed C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Rewersa wykupuiące na 20 Ren. w Kurs-wprowadzają się.

dniem 15tym Sierpnia r. b. Rewersa wykupuiące na Dwadzieścia Reńskich w Kurs wprowadzone będą.

Za ten gatunek Rewersów wykupniących, Bankoccile na 100 Reń. wymieniane być maią, iednak pofiadaczom pomnieyszych gatunków Bankoccili wolno zostawnie się, zatęż każdoczesnym złożeniem 100 Złot. Reń. w Bankoccilach w iednakowym lub różnym gatunku za każdy Rewers wykupujący na 20 Reń., Rewersa wykupujące na 20 Reń. sobie zamieniać. Przeciwnie saś zmiana Bankocetli na 100 Zł. Reń. na mnieysze Bankocetle, z dniem 15tym Sierpnia r. b. ustać ma.

Z dniem 15tym Września r. b. Bankocetle na 100 Zł. Reń. z Kursu wyprowadzają się. Od tego dnia zacząwszy ani w publicznych Kassach ani od prywatnych osób zamiast zapłaty przyjete być niemają. Iednak Nayjaśnieyszy Cesarz pozwala, że ten gatunek Bankocetli aż do 30go Listopada 1811. do Kass Rewersów wykupniących w Patencie pod dniem 20tym Czerwca r. b. §. 6. wymienionych oddawane, i za Rewersa wykupujące na 20 Zł. Reń. odmieniane być mogą.

Z dniem zotym Listopada takowa zmiana całkiem ukończona być powinna, gdyż potém nawet w Kaśsach Rewersów wykupuiących żaden Bankocetel na 100 Zł. Reń. przyjęty nie będzie, ponieważ ten gatunek Bankocetli od dnia 130 Grudnia r. b. zacząwszy, za całkiem wywołany i nieważny uważany być ma.

Co na mocy naywyższego rozkazu dnia 20go Lipca r. b. zapadłego do każdego wiadomości i stosowania nayściśleyszego obwieszcza się.

W Lwowie dnia 31go Lipca

Peter Grafv. Goef,

Georg Ochener, Gubernial = Bigeprafibent.

Rarl von Friedenthal, Subernialrath.

## Rreisschreiben

wom R. A. Galizischen Landes-Gubernium; Wird die mit ersten August laufenden Jahrs eintrettende Wirksamkeit des neu errichteten Kolomozer, Kreisamtes bekannt gemacht.

Seine k. k. Majestat haben laut hochsten Hosfanzlen Detrets vom 18. April i. J. den von dem ehemaligen Zaleszczyker Kreise hierlandes verbliebenen Theil mit der Zugabe eines Theils des Staniskawower Kreises in einen eigenen Kreis umzusstalten, und diesem 16ten Gatizischen Kreiseumte seinen Sits in der königlichen Stadt Kolmea anzuweisen geruhet.

Die Bildung dieses Kreises hat ebenfalls eine Arrondirung der dem Kolomeaer Kreise nachst gelegenen Kreise Staniskawow Stry, Brzeżan und Zloczow zur Folge

gehabt.

Die durch diese Arrondirung ben benannten Kreisen ab- und zugefallenen Ortschaften, so wie der Bestand des Kolomeaer Kreises, wird in dem Berzeichnis

ersichtlich,

Da nun sowohl das Kolomeaer Kreissamt, als auch die übrigen Kreisamter ruds sichtlich der benselben zugefallenen Ortschafsten, vom 1. August d. J. in volle Wirks samteit tretten, so wird dieses zur Wissensschaft allgemein bekannt gewacht.

Lemberg ben 20. July 1811.

# Verzeichniß

jener Ortschaften, welche den Kolomeaer Kreis bilden, bann jener, welche durch die Arrondirung der dem Kolomeaer Kreise nachst gelegenen Kreise Stanislaw, Stry, Brzedan und Zloczow benannten

Rreifen abs und jufallen.

# 1) Un den Kolomeaer Rreis

a) Von dem Theile des übrig gebliebenen Zaleszczyker Kreifes:

Piotrow, Siekerzyn, Isakow, Podwerbie, Woyniez, Kopaczynce Czernielica: mit Chmielowa, Kuniszowce. Korolowka Olejowa, Olchowiec, Kotniow, Olejowa, Rakowiec, Siemanowka, Dubki Raszkow, Repuczynce, Daleszowa, Michalcze, Kolanki, Siemekowce, mit Biłka, Potoczyska, mit Przediwanie, Horodnica, Strzylcze, Probabyn, Horodenka, Czerniatyn', Serafince, Sniatyn mit Przerwa, Kolaczyn, Zawale, Załucze, Kniaże, Drahasimow, Tuczapy, Dzurow, Karlow, Mikulince Budylow, Uscie, Potoczek, Stecowa, Jasienow, Toporowce, Głuszkow, Krasnostawce, Russow, Beleluja, Wierzbowce, Soroki, Rochynia, Winogrod, Pruchniszcze, Ostrowiec, Okno, Czortowiec, Hawrylak, Tyszkowce, Dzurkow, Kobylec, Rossochacz, Gwozdziec, Chwaliboga, Czechowa, Ostapkowce, Słobodka, Targowica, Podwysokie, Zablatow, Illince, Trosciance, Tu-lakow, Oleszkow, Lubkowce, Hankowee, Zadubrowce, Dymicze, Kiefichow, Kułaczkowce, Tryfanowka, Balince, Buczaczki, Zahaypole, Podstaie, Gwozdziec maty, Gwozdziec stary, Chomiakowa, Woszkowce, Orelec, Tulawa, Ropielniki, Widynow, Rudniki, Chlebyczyn, Borszczow, Albinowka.

b) Bon dem Stanisławower Kreife:

Kuty Miasto, Kuty stare, Słobodka, Kabaki, Rybno, Tuydow, Rozen mary, Rozen wielki, Rostokr., Białoberczka, Choroszowa, Berwinkowa, Uscieryki, Krasnoił, Ho-Iowa, Stebnicz, Perechresne, Dolhopole, Polanka, Tereskul, Jablomica, Hryniowa, Rozniow, Nowosioka, Zabie et Stupnica, Jasienow, Krzyworownia, Kossow, Smodne, Moskalowka, Wierzbowce, Monaster, Czerniowka, Kossow stary, Horod Babiu, Sokolowka, Jaworow, Rzyczka, Pystin, Wybranowka, Chomczyn, Mykitynce, Wierzhiane wyższe, Uterop, Szeszory, Prustury, Prokorowa, Jabronow, Łuczki, Bania Swirska, Akreszory, Kozmacz, Dekucza, Bania Berczowska, Berczow, wyższy, Berczow niższw.,... Wierzbiany niższe; Myszyn, Ispas, Stopczatow, Lucza, Kowalowka, Peczyniszne, Kluczow wyższy, Kluczow niższy, Słoboda rangurska,, Rungary,, Markowka,, Mo-Rodiatyn, Janowce, Tłumaczek, Rakowczyk, Kniazdwor, Szeparowce, Mietkzykowka Sopow, Kuydańce, Dziakowce, Kołomea, Kornicz, Kropiwniszcze Korołowka, Oskrzeszynce, Pererow mit Wołowaiet Pilipi, Maticiowce, Zaluże, Troyca, Siemakowce, Zamulince, Debeslawce, Podhayczyki . Nazorna, Piadyki, Ceniawa, Turka, Fatowce, Kamionka wielka, Jakubowka, Dobrowodka, Słoboda lesna, Kamionka mała, Gody, Maydam gorny, Gorszow, Liski, Czeremechow, Zukow, Zukoczyn, Hanezarow, Obertyn Michałkow, Chlebyczyn, Białochorowka, Chocimierz, Zabokruki, Harasymow, Niedzwiska, Worona, Zywaczow, Luka Monaster.

2) Un den Stanisławower Kreis fallen:

a) Won Dem Theile des übrig gebliebenen Zaleszczyker Rreifes:

Przewłoka, et Zalesie, Zurowince, Rakomierz, Podlesie, Buczacz, Nagorzanka, Soroki, Zyznomirz, Leszczance, Skomorochi, Rusiłow, Potok, Sokołow, Kosmierzyn, Snowidow, Wozyłow, Sokulec, Kościelniki, Hubin.

b). Von dem Stryer Kreife ::

Halicz, Kozina, Dubowiec et Dehowa. Wiktorow, Cieżow, Jamnica, Uhrynow, Pawelcze, Maydan
mit Huta stara, nowa bann Hucisko
stare, nowe, Bryn, Załukiew, Tustan, Słoboda, Bołszow, Stasiowa
wola, und Korostowice, Krytos mit Sokal, Podgrodzie und Petrycze, Komarow, Sapachow, Wysoczanka,
Bednarow, Swiety Stanisław, Demianow, Ruzdwiany und Sokołow,
Kołodziejow, Niemszyn, Perłowce,
Ostrow und Demeszkowce, Temerowce, Błudniki mit Korypowa u Bukaczowce Siedliskai et Derohow.

3) Un den Styer Kreis fallen: Von dem Brzezaner Kreise:

Mikołajow, Drohowyże, Stolsko Ilow, Demnia, Uście, Rozwadow, Weryn, Nadytycze, Trościaniec, mit Demnia: wolawielka u mała, Rudniki, Rozdoł, Malechow, Krupsko, Piaseczna, Czarnica, Brzezina, Demenka pod niestrzanka i leśna, Wolczniow.

4) Un den Zkoczower Kreis fallen:

Von dem Brzeganer Kreife:

Laszki Królewski, Zeniow, Wyzlany, Kurowice, Peczenia, Solowa, Hanaczow, Hanoczowka, Poluchow, Rozworżany, Stanomierz, Pohorylce, Turkoszyn, Kimirzet, Kimirsch, Uszkowice, et Czupernosow, Podhayczyki et Unterwald mit Ciemne, Dworzysko, Łahodow et Siworgi.

# Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Ogłasza się, iż Urząd Cyrkularny Kołomeyski nowo urządzony, urzędowanie swoie zdniem 190 Sierpnia r. b. rozpocznie.

Jego Ces. Król. Mość mocą naywyższego Dekretu Kancelaryi Nadworney dnia 1830 Kwietnia r. b. wydanego, część dawnieyszego Zaleszczyckiego Cykulu, w tym Kraiu
pozostałą, z dodaniem części z Stanisławowskiego Cyrkulu, na osobnywłasny Cyrkul przekrztałcić, i Siedlisko temuż rómu Galicyiskiemu
Urzędowi Cyrkularnemu w Króleuskim Mieście Kolomei naznaczyć raczyła.

Utworzenie tegoż Cyrkulu stało się skutkiem zaokrąglenia Cyrkulów Stanisławowskiego, Stryiskiego, Brzeżańskiego i Złoczowskiego ile naybliżey Cyrkulu Kolomeyskiego le-

żących.

Miasta i Wsie przez to zaokrąglenie od rzeczonych Cyrkułów odpadfe i im przypadłe, iako też skład Cyrkulu Kołomeyskiego, w dołączonym Wykazie są wyrażone, Gdy wiec tak Urzad Cyrkularny Kołomeyski, iako też drugie wspomnione Urzędy Cyrkularne względnie Miast i Wsiów do nich przyłączonych, od dnia 130 Sierpnia r. b. wzupełne działanie wstępuia; Zaczém to do wiadomości powszechnie obwieszcza się. (1)

W Lwowie dnia 20. Lipca 1811.

Peter Staf p. Goeff, Landesgouverneur.

Georg v. Ochener, Subernial = Biceprafibent.

Joseph Franz Bernhard, Bubernialrath.

### WYKAZ

Miast i Wsiów, zktórych się Cyrkuł Kołomeyski składa, tudzież Miast i Wsiów, które przez zaokrąglenie Cyrkułów Stanisławowskiego, Stryiskiego, Brzeżańskiego, i Złoczowskiego, iako naybliżey Cyrkułu Kołomeyskiego leżących, od tych Cyrkułów odpadły i onymże przydane zostały.

## 1) Do Cyrkułu Kołómeyskiego przypadną:

a) Z Cześci pozostałego Cyrkulu Zaleszczyckiego.

Piotrow, Siekierzyn, Isakow, Podwerbie, Woynicz, Kopaczynce, Czernielica z Chmielowa, Kuniszow-ce, Korolowka, Olejowa, Olchowiec, Korniow, Olejowa, Rakowiec, Siemandwka, Dubki, Raszkow, Repuczynce, Daleszowa, Michalcze, Kolanki, Siemekowce z Bilka, Poto-

czyska, z Przediwaniem, Horodnica, Strzylcze, Probabyn, Horodenka, Czerniatyn, Serafince, Sniatyn z Przerwa, Kosaczyn, Zawale, Załucze, Luiaże, Dragasimow, Tuczapy, Dzurow, Karlow, Mikulince, Budylow, Uście, Potoczek, Stecowa, Jasienow, Toporowce, Głuszkow, Krasnostawce, Russow, Beleluja, Wierzbowce, Soroki, Rochynia, Winogrod, Pruchniszcze, Ostrowiec, Okno, Czortowiec, Hawrylak, Tyszkowce, Dzurkow, Kobylec, Rossochacz, Gwozdziec, Chwa, liboga, Czechowa, Ostapkowce, Słobodka, Targowica, Podwysokie, Zablatow, Illince, Trościance, Tulakow, Oleszkow, Lubkowce, Hankowce, Zadubrowce, Dymicze, Kielichow, Kułaczkowce, Tryfonowka, Balince, Buczaczki, Zahoypole, Podstaie, Gwozdziec mały, Gwozdziec stary, Chomiakowa, Woszkowce, Orlec, Tulawa, Popielniki, Widynow, Rudniki, Chlebyczyn, Borszczow, Albinowka,

Kuty Miasto, Kuty stare, Stobodka, Kabaki, Rybno, Tuidow,
Rozen maty, Rozen wielki, Rostoki, Białoberzczka, Choroszowa, Berwinkowa, Uscieryki, Krasnoit, Holowa, Stebnicz, Perechresne, Dolhopole, Polanka, Tereskal, Jabłonica, Hryniowa, Rozniow, Nowosiołka, Zabie et Stupnica, Jasienow,
Krzywordwnia, Kossow, Snodne,
Moskalowka, Wierzbowce, Monaster, Czerniowka, Kossow stary,
Horod, Babiu, Sokolowka, Jaworow, Rzyszka, Pystin, Wybranowka, Chomezyn, Mykitynce, Wierz-

biane wyższe, Uterop, Sceszory, Prustury, Prokorowa, Jabronow, Łuczki, Bania Swirska, Akreszory, Kozmacz, Dekucza, Bania Berczowska; Berczow wyższy, Berczow niższy, Wierzbiany niższe, Myszyn, Ispas, Stopczatow, Lucza, Kowałowka, Peczyniszne, Kluczow wyższy, Kluczow niższy, Stoboda rangurska, Rungary, Markowka, Mołodiatyn, Janowee, Tłumaczek, Rakowczyk, Kniazdwor, Szeporowce, Miełkzykowka, Sopow, Kuydańce, Dziakowce, Kołomea, Kornicz, Kropiwniszcze Korolowka, Oskrzeszynce, Pererow mit Wolowa et Pilipi, Matieiowce, Zaluże, Troyca, Siemakowce, Zamulince, Debestawce, Podhayczyki, Nazorna, Piadyki, Ceniawa, Turka, Fatowce, Kamionka wielka, Jakubowka, Dobrowodka, Słoboda lesna, Kamionka mata, Gody, Maydan górny, Gorszow, Liski, Czeremechow, Zukow, Zukoczyn, Hanczarow, Obertyn, Michalkow, Chlebyczyn, Białochorowka, Chocimierz, Zabokruki, Harasymow, Niedzwiska, Worona, Zywaczow, Łuka, Monaster.

2) Do Cyrkułu Stanisławowskiego przypadną:

a) Z Części pozostałego Cyrkułu Zaleszczyckiego.

Przewłoka, et Zalesie, Zurowince, Rakomierz, Podlesie, Buczacz, Nagorzanka, Soroki, Zyznomirz, Leszczance, Skomorochi, Rusiłow, Potok, Sokołow, Kosmierzyn, Snowidow, Wozyłow, Sokulec, Kościelniki, Hubiu. b) Z Cyrkułu Stryiskiego.

Halicz, Kozina, Dubowiec et Dehowa. Wiktorow, Cieżow, Jamuica, Uhrynow, Pawelcze, Maydan z Huta stara, nowa potym, Hucisko stare, nowe Bryn, Załukiew, Tustan, Słoboda, Bolszow, Stasiowa wola i Korostowice, Krytos z Sokalem, Podgrodzie i Petrycze, Komarow, Sapachow, Wyoczanka, Bednarow, Swiety Stanisław. Demianow, Ruzdwiany i Sokołow, Kołodzielow, Niemszyn, Perłowce, Osstrow z Demeszkowcami, Temerowce, Błudniki z Korypowem i Bukaczowcami, Siedliska et Derohow.

### 3) Do Cyrkulu Stryiskiego przypadna:

Z Cyrkulu Brzeżańskiego.

Mikołajow, Drohowyże, Stolsko llow, Demnia, Uście, Rozwadow, Weryn, Nadytycze, Trościaniec, Demnia wola, wielka i mała, Rudniki, Rozdoł, Malechow, Krupsko, Piaseczna, Czarnica, Brzezina, Demenka pod niestrzanka i leina. Woiczniow.

### 4) Do Cyrkułu Złoczowskiego przypadną:

Z Cyrkulu Brzeżańskiego.

Laszki Królewski, Zeniow, Wyzlany, Kurowice, Peczenia, Solowa, Hanaczow, Hanoczowka, Poluchow, Rezworzany, Stanomierz, Pohorylce, Turkoszyn, Kimirz ef Kimirsch, Uszkowice et Czupernosow, Podhayczyki et Unterwald z Ciemnem. Dworzysko, Łahodow et Siworogi.

### Przybyli do Lwowa

Dnia 19. Sierpnia.

W. Antoni Lewicki, Doktor, z Rossyi. W. Jozef Labecki, z Xię. War.

Dnta 20. Sierpnia.

W. Szymon Krasnowoyski, z Rossyi. JW. Hrabia Albert Mier, z Rossyi. W. Xawery Roszczyc, z Xię. War. -

Dnia 21. Sierpnia.

W. Mikotay Baczyński, z Xie. War. -JP. Karol Szmydt Kancelista, z Xięstwa War.

### Wyiechali z Lwowa

Dnie 19. Sierpnia.

W. Zofia Raiewska e. ress. Jeneratowa, do Rossyi. - W. Mitraszewski, do Bobrki. - W. Ignacy Oczosalski, do Sieniawy. - W. Festenburg pensyanowany Adiunkt fiskalny, da Wiednia.

Dnia 20. Sierpnia.

W. Franciszek Łukawski, do Xie. War. Dnia 21. Lipca.

W. Neulinger Doktor, do Brodow. W. Kazimiérz Szczepkowski, da Rossyi .--W. Kaietan Wierzchowski, do Xie. War.

Lista osob w Lwowie zmartych.

- Dnia 6. Sierpnia

### Żydzi:

Izaak Kellner tandeciarz, 40 l. m. na

Krak. P. Nro. 383.
Minze Kellnerin tandeciarka, 36 lat m. Nro. 383. (W szpit. żydow.) Mendela Gitiahr Krawca sun Bett

2 l. m. na Zotkiewskiem Przedmieściu Nro. 74.

Mechla Chamaydes Kramarza, dziecie Serl 1 rok m. na Krakow. P. Nro. 421.

Dnia 7. Sierpnia.

Iedrzéy Bilecki lokay, 40 l. m. na Zółk. P. Nro. 547.

Mikotay Herklein mularz, 60 l. m.

Anna Nikorowiczowa zamężna, 25 lat maigca.

Jan Tuczabski szewc, 50 l. m.

Mikotay Wierzbieniec parobek, 60 l. m. (U Panien mitosier.)

Iedrzey Sozański mularz, 49 lat m. na Brod. P. Nra. 349.

Zofia Chudziewiczowa N. 35 l. m. Mateusz Sobolewski N. 40 l. m.

Maryanna Czaykowska N. 30 l. m.

Jan Legel N. 70 l. m.

Jan Osliska N. 40 l. m.

(W szpit.powszech.)

Jakóba Prokopowicza szewcą, syn Jan 1 tydz. m. na Hal. Przed Nro. 713.

Jana Rogowskiego wyrobnika, syn Grzegorz 3 L. m. na Brodz. P.

Nro. 305.

Iędrzeia Kopestyńskiego ceglarza, żona Maryanna 24 l. m. na Hal. P. Nro. 188.

Sczepana Klecka wyrobnika, córka Franciszka z lat m. na Zółkiew. P. Nro. 582.

Zydzi:

Faybla Reices Kramarza, corka Chaia 2 lat m. na Zoth. Przed. Nro: 143.

Hersch Sprecher Krawiec, 50 l. m. na Krak. P. Nro. 383.

Arona Kuper wexlarza, syn Layb 1

Dnia 8. Sierpnia.

Wawrzyńca Pyzio cieśli, córka Maryanna 14 l. m. na Krakowskiem P. Nro. 493.

W. Kaietana Chomickiego, córka Ladwika 3 l. m., na Hal. Przed.

Nro. 416.

Sabina Wischer niezameżna, 64 lat m. na Zótk. P. Nro. 547.

Maryanna Gutkowska zamężna, 28

Kunegunda Niska wdowa, 77 lat m (U Panien mitosier.)

Kurs Monety w Lwowie dnia 22go. Sierpnia 1811.

 Dukat holenderski
 13 Z.R. 36 Kr.

 - cesarski
 13 - 24 

 Szufryn
 33 - 40 

 Tatar niderlandzki
 5 - 3 

 - Pruski
 4 - 4 

 Rubel rafsyiski
 4 - 30 

 Moneta konwencyonalna za 100 + 274 30 

Kurs Wexlow w Wiedniu dnia 14go Sierpnia 1811.

Amsterdam 2a 100, Taler, Kurant, R. Tal. 389 — 6 niedziel.

Augsburg za 100 Z. H. (281 5/6 Uso. (279 1/2 2 miesiąc.

Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 408 -

Pary'z za 1 Liwer Tournois, kraye, 66 1/2

Noneta konwencyonalna za 100 - 282 5/6

(Nro. 10105.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense omnibus quorum interest, hisce notum redditur: quod munus Camerarii Zotkiewiensis D. Josephi Kuczyński cefsaverit, quare omnes illi, qui adversus huncanteactum Camerarium prætensionem ex
nexu Officii, vel ob taxas restantes, vel
ob alias Summas privatas ad Depositum
Jud. tradendas formare possunt, semet apud Instantiam immediatam Camerarii,
id est coram hocce C. R. Foro Nobilium
intra Annum et diem a die præsentis publicationis eo certius insinuent, quo secus cautio pro illo præstita extabularetur. (1)

### Leopoli die 24 Maii 1811.

(Nro. 8249.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Dominis, Vincentio Bekierski, Jacobo Wyszyński, Valentino Miączyński, Lucæ Kepski, Adalberto Lenczowski, Georgio Ilnicki, Stanislao Podowski, et Dominæ Josephæ Solska, qua Creditoribus super juribus olim Ignatii Com. Miączyński ad bona Glinki et Maydan, in Circulo Stanislaopeliensi sita intabulatis, ob ignotum hic Fori domicilium eoruni, medio præsentis Edicti notum reddit, quod ad petitum Domini Pauli Haczewski Curatoris massa Miaczyńskianæ sub præs. 16 Aprilis 1811 ad Nrum 8240 exhibitum, licitatio jurium horum a Successoribus Jaworskianis acquisitorum decreverit, Edictum exaraverit, et auctionis terminum in diem 3. Septembris 1811 hora 11 matutina præfiniverit; nec non ipsis ad hunc actum Curatorem in persona Domini Advocati Napadiewicz; cum substitutione Domini Advocati Hruzik, ut juribus corum circa licitationem invigilent, illorum periculo et impendio constituerit. Illis ergo Curatoribus necessariam quam habent-informationem suppeditent. (1)
Leopoli die 14 Maii 1811.

(Nro 8249.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense omnibus et singulis quorum interest. notum fit, ad Instantiam Domini Pauli Haczewski massæ post defunctum Ignatium Comit. Miaczyński derelicta administratoris jura Ignatii. Comt. Miaczynski ad bona Glinka et Maydan in Circulo Stanislaopoliensi sita a Successoribus Jaworskianis acquisita die 3 Septembris 1811 hora o matt, medio publicæ licitationis venditum iri, ut pote: Jus Dominii trium tertiarum dictarum bonorum cum advitalitate Osannæ Jaworska, Jus evictionis pro oneribus Jaworskianis per Ignatium Borowski cantum, quoad proprietatem quartæ partis Summarum Borowskianarum 22000 flp. 300. Aur. et 600 Aur contra Dominum Felicem Jaworski cessum, Pactum de emenda 4ta parte eorundem bonorum a Domino Felice Jaworski et de vendenda eadem parte Ignatio Com. Miączyński pro Summa 25000 flp. per Dominum Ignatium Borowski ascecuratum, Jus arendatoriæ posessionis quæstionis bonorum Glinki et Maydan ad diem 20 Martii-1812 nec non jus agendi contra Dominam Osannam Jaworska, pro pacificatione usurarum a debitis laworskianis advitalitatem ejusdem præcedentibus. Pretium Pisci in Summa 5952 fir. in Valuta Vienensi seu 29760 fir. in Schædis Bancalibus juxta nominalem earum valorem constituitur, tale nempe quantum in quali Ignatius Com Miaczyński juristlatori' suo Comiti Borowski ex pretio debitor mansit, ast juxta scalam patentalis dd. 20 Februarii 1811 cmensuratum. Quivis ergo emendi cupidusante licitationem Conditiones, sub quibus jura hec vendentur, in Gremiali Registratura inspiciet, et ad licitationem dicta die et hora hic Regii Fori compareat. (1)

Leopoli die 14 Maii 1811.

(Nro. 12169.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum redditur, D. Adalbertum Czarnowski die 8 Octo, 1805 in bonis Obroszyn Circul. Leopoliensi ab intestato fatis cessisse atque Mariannam imo voto Czarnowska 2do Zacharska Matrem reliquisse de domicilio ignotam, quare eidem Dæ. Mariannæ Zacharska significatur, ut hæreditatem hanc eo certius intra 3 annos adeat, quo secus hæreditas hæc tam din sub administratione et custodia judiciali asservabitur, donec illa legaliter pro mortua declarari poterit, unaque informatur, ipsi pro curatore ad actum constitutum esse Advocatum Dnum Wegleński, eique substitutum esse Adv. Horn. (1)

Leopoli die 15 Februarii 1809.

(Nro. 11563.) Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, qua instantiam Successionem olim Mariani Bar. Doliniański pertractantem Dus. Franciscus Bar. Doliniański, cujus domicilium ignoratur, hisce citatur, ut ad Successionem dicti sui fratris Mariani Bar. Doliniański, qui die 9 Januarii 1807 in Bylice Circulo Samboriensi celebs, et ab intestato e vivis decessit, sese hic Fori Nobilium eo certius insinuet, ac secus reiterata frustra per tres annos hac citatione hæreditas præfata illis, qui se insinuabunt addicetur, pars vero eundem qua absentem concernens cousque in Judicio aservabitur, quousque idem pro mortuo declarari poterit, simul idem informatur quod pro Curatore ejus Dominus Josephus Uleniecki, în Wieckowice Circulo Przemyslienci habitans abhinc

Leopoli die 17 Junii 1811.

constitutus fuerit.

(Nro. 36287.)

(1)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum reditur: Cum Casimirus, Antonius et Stephanus Zbrozek Successores post defunctum Josephum Zbrozek relicti, utpote qua tales in Inventario indicati de domicilio ignoti sint, et Advocatus Manugiewicz qua Curator hanc Sucsessionem in consequentiam. 5. 624 Cod. Civ. P. II. medio edicti ipsis notum reddi petat, proinde conformiter petito et legi Casus isthic successionis hæreditarius D. D. Casimiro, Antonio et Stephano Zbrozek quinta vice notus redditur, noverintque hanc hæreditatem talis qualis relicta est, et qualis ipsos concernere poterit in quantum illi sese non insinuarent, consque sub Cura et administratione Judicis mansuram, quousque illimet ipsi legibus conformiter pro mortuis declarari non poterunt: Posthac hæreditatis pertractatio post Josephum Zbrozek tali modalitate assumetur, acsi tempore fatorum ejus citati non vixissent. (1)

Leopoli die 16 Januarii 1810.

(Nro. 10692.)

Fer C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum reditur: Cum Ignatius et Vincentius Rydalski, tum Thecla de Rydalskie Kriesch successores post defunctum Rndum Sebastianum Rydalski relicti utpote qua tales in inventario indicati de domicilio ignoti et D. Advocatus Wysłobocki qua curator, hanc successionem in consequentiam S. 624 Cod. Civ. part. II. medio edicti ipsis notam reddi petat; proinde conformiter petito, et legi casus isthic successionis hereditarius Iguatio et Vincentio Rydalski, tum Theclæ de Rydalskie Kriesch hæredibus notus reditur, noverintque hanc hareditatem talis, qualis relicta est, et qualis ipsos concernere poterit, inquantum illi sese non insinuarent, cousque sub cura, et administratione judicis mansuram, quousque illimet ipsi legibus conformiter pro mortuis declarari non poterint. Posthac, hæreditatis pertractatio quæstionis, tali modalitate assumetur, acsi tempore Fatorum defuncti citati non vixissent. (1)

Leopoli die 2 Julii 1817.

(Nro. 6855.)

Cæsareo - Regium im Regnia Galicia et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopolièuse Dæ. Rosaliæ Com. Ostrorog, Dno. Josepho Com. Ostrorog qua patri et tutori minorennis filiæ suæ Josephæ Com. Ostrorog, tum Duo Stanislao Joanni binominis Glogowskie, D.

Michaeli Głogowski et denique Inatio et Theclæ Głogowskie in assistentia tutoris Francisci Głogowski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic sub præs. 29 Martir a. c. ad Nrum. 6955 hæredes Francisci Głogowski nempe Lucia de Głogowskie Jabłonowska et Julia de Głogowskie Karsznicka contra Ssores Jacobi Głogowski scilicet D. Franciscam de Głogowskie Jackowska, Dnam Rosaliam Com. Ostrorog, D. Josephum Com. Ostrorog qua patrem et tutorem filiæ suæ Josephæ Com. Ostrorog, tum D. Stanislaum Joannem Głogowski, Michaelem Głogowski, et denique Ignatium et Theclam Głogowskie in assistentia tutoris Francisci Głogowski, puncto extabulandæ ex bonis Raya cum attinentiis Rata, Hote, Huycze Summa 2500 Ap. cum omnibus juribus consecutivis Libellum exhibuerit, Judicijque opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob eorum extra Regna commorationem ipsis hujatem judicialem Advocatum Napadiewicz cum Substitutione Advocati Kruczkowski qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut 29 Junii 1811. hora 11 mat. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant, quæ defensioni causa sua proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum ha-The second of the second of behunt. (w.)

Leopoli die a Aprilis 1811.

(Nro. 11498)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Ferdinando Sroczyń-Francisco Sroczyński et Angelæ de Sroczyńskie Głębocka medio præsentis Edicti notum ieddit, quod nimirum Judicio huic contra ipsos, tum contra reliquos hæredes

olim Michaelis Sroczyski, nemper Ferdinandum, tum Michaelem et Franciscum Bukowskie minorennes, in assistentia patris corum Mathæi Bukowski, ac Ludovicam de Sroczyńskie Jordanówa C. R. Fiscus puncto solutionis Summæ 3000 ilp. c. s. c. sub 31 Maii 1811 Nro. 11408 Libellum exhibuerit, Judicijque opem imploraverlt; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Hruzik cum subst. Adv Waniek qua Curarorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut in Termino nonaginta dierum ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant. et Judicio nominent, eaque é Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (1)

Leopoli die 4 Junii 1811. (Nro. 11955.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Francisco Vincentio Michaeli Dobrzyński insinuatur, quod sub præsent. 18 Febr. 1811 Fiscus R. nne. Summi ærarii hic Judicii puncto solutionis 2687 flr. 9 xr. libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die 28 Februarii a. c. præfatus libellus eo resolutus sit, ut pars adversa sub rigore legis intra 45 dies excipiat. Cum autem extra regna ejus domicilium sit, Advoc. D. Hružik ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem \$5. 175. 176. et 177. partis H.- Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 9 Julii 1811. (Nro. 10816.)

Cæsareo Regium in Regnis Galicia et Lodomeria Provinciale Forum Nobi-

hum Leopoliense, omnibus quorum interest, notum reddit: Quod C. R. Fiscus nomine Ecclesia in Dobromil medio Libelli ... huic Judicio sub præs. 22 Maii anni 1811 sexhibiti, sequens documentum amortiari petierit, utpote obligationem C. R. Cameræ atlicæ dd. 1 Julii 1793 ad Num 21132 a 3 1/2 procento pro Ecclesia in Dobromil ad Summam 1139 flr. exaratam. Quivis igitur qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem Sphi 202. Cod. Jud. citatur, ut Documentum illud in spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absol-(1) vetur.

(Nro. 12743.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest, notum reddit: Quod D. Advocatus Subditorum Horn nomine subditæ communitatis Torki medio Libelli huic Judicio sub præs. 16 Junii anni 1811 exhibiti, sequentes Obligationes amorticari petierit, utpote quinque Obligationes super adstitutis Frumentis 1. 29 fir. anni 1793 Nro 2393 24/100 2. 121 flr. anni 1794 Nro. 3061 a 4/100 3. 122 flp. 15 xr. anni 1795 Nro. 1928 a 4/100 4. 160 fir. 52 xr. anni 1796 Nro. 8850 a 4/100 5. 133 flr. 48 xr. anni 1799 Nro 8047 a 4/100 tum 6 Obligationes super mutuo bellico 1. 26 flr. 6 xr. anni 1797 Nro 8464 a 3 1/2/100 2. 26 flr. 6 xr. anni 1799 Nro 13890 a 5/100 3. 26 fir. 6 xr. anni 1799 Nro 13587 a 5/100 4. 26. flr. 6 xr. anni 1799 Nro 13027 a 5/100 5. a 6 flr. 6 xr. anni 1799 Nro 13395 a 5/100 et 6. 26 flr. 6 xr. anni 1801 Nro 14139 # 5/100. Quivis igitur qui isthæc documenta fors detinet, ad mentem Sphi 202 Cod. Jud. citatur, ut Documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta hæc antiquabuntur et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur. (1)

Leopoli die 3 Julii 1811. (Nro. 14643)

Casareo - Regium in Regnis Galicia: et Lodomeria Judiciale Provinciale No.

Dnæ Rosaliæ de bilium Leopoliense. Stoneckie Chotoniewska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Anna Com. Dzieduszycka sub 2 Maii 1811 ad Num 9362 contra il. lam et Theclam de Sioneckie Jastrzebska D. Petronellam Witwicka D. Antonium et Franciscum Stoneckie, tum Vincenti. um Słonecki in Causa puncto declarandi. quod chyrographa post fata Josephi Sło. necki in bonis Janczyn relicta una cum Summis eisdem adscriptis juri advitali. tio superstitis Viduæ subsint, Libellum exhibuerit Judiciique opem imploraverit; Cum antem Judicium hoece ob ejus extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Manugiewicz, cui D. Adv. Hruzik substituitur, qua Curatqrem ipsius periculo ac impendio constiquerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut die 28 Augusti 1811. a. c. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judi. cio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

Leopoli die 5 Augusti 1811.

(Nro. 10473.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense ad Petitum D. Basilii Mochnacki,
et Judæi Aron Berger chyrographum
dd. 22 Septembris 1807 ex re Basilii Mochnacki in rem Judæi Aron Berger super
Summa 2420 flp. editam antiquatur, et
auctor ab omni obligatione in detentores illius absolvitur. (1)

Leopoli die 13 Junii 1811.

was a large of large.

there and There is the con-

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

etti steiriy virane tikanin

# DODATEK DO GAZETY LWOWSKIEY Nro. 42.

(Nro. 6392:)

the the transplaced that they

Per Cæs, Regium Forum Nobilium Leopoliense omnibus et singulis quorum interest hisce notum redditur, kiscum R. nomine summi ærarii agentem pro amortisandis obligationibus Cammeræ aulicæ deto i Januar: 1804 Nro. 41194 super Summa 150 flr. dd. 19 Martii 1804 Nro 38921 super Summa 150 flr. dd. 17 Februarii 1807 Nro. 3941 super Summa 150 Hr dd, 25 October 1800 Nrg. 27427. super Summa 150 flr; et dd- 11 Januar. 1804 Nro. 41100 super Summa 150 flr. instituse. Omnes igitur qui jus aliquod ad dictas obligationes habere credunt, medio præsentis edicti provocantur, quatenus jus suum intra spatium i anni, 6 Septimanarum et 3. dierum eo certius deducant, quo secus lapso hos termino quæstionis obligationes pro amortisatis declarabuntur. (3)

den Leopoli die 2 Aprilis 1811, 199

(Nro. 6308.) -2 1 2

Per C. R. Forum Nobilium Leopel, medio præsentis Edici D. Kaverio Olszewski de domicile ignoto insinuatur, quod sub procent: 22 Martii 18112 Nr. 6398 D. S. ... Com. Mniszek hic Judicii puncto extabulationis Resolutionum dd. 11 Septembris 1788 dd. 20 Nov. 1788 et 24 Dec. 1783 decretam in satisfactionem Summe 10000 flp. super jure advitalitio Felicitatæ Com. Mniszek intabulatæ Exceutionem ad bona Nizyvier, Drozdowee cumattinentiis, Chadnawice, Popowice, Chraplice. Banatycze et Czykow, sidem jure advitalitio obnoxia prænotari disponentes, libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libel. lus co resolutus sit, ut præfatæ resolutiones extabulentur. Cum autem hic Judicii ejus D. Xaveri Olszewski domicilium ignotum sit, Advocatus D. Waniek ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de

resolutione supra citata vi \$. 175 partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem \$\$. 175. 176. et 177. partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 14 Maii 1812.

( Nro. 7899.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Ignatio Dewicz insinuatur, quod sub præsent. 10 Aprilis 1811. Da. Angela Com. Miączyńska hic Judicii pro eo, ut ex puncto 3. Contractus locati conducti, inter Ignatium Com. Miączyński, et Ignatium Dewicz die 18 Febr. 1808 initi, jam antece denter inscripti obligatio IgnatiiDewicz adstituendorum quotannis adbona Pieniaki 1000 Corethor, frumenti super sum. 40000 ilp.80000flp. et 56000flp super bonis Zafosce intabulatis prænotetur libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito præfato deferendo Tabulæ Regiæ necesfaria intuitu prænotationis disponantur-Cum autem elus D. Ignatii Dewicz extra Regna situm domicilium sit, Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutione Adti. Hruzik ipsius periculo et impandie pro Curatore constituitur; eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi. S. 175 Partis II- Codicis Civilis cum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 1 Maii 1811.

2 17 9 (Nro. 12813.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæst Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Basilio Turkul, Josepho Turkul, Febroniæ Turkulowa, Justinæ de Turkuly Kumarnicka, Annæ de Turkuly Biskupska Agneth. Malinowska; Aurelio Turkul, filio et Successofi Petri Turkul Successores Rochi et Bar-

bare de Turkuty Morawskie nempe Minofendifus Evæ, Magdalenæ, Adamo, et Francisco, Annæ et Antonio Morawskie in Assistentia parentis sui Rochi Morawski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Nicodemus Reptycki contra iosos tum contra reliques Successores olim Antonii Turkut utpote Laureptium Turkul et Georgium Simonem Turkuk, puncto restituenda aut amortisandæ et pro nulla declarandæ Chartæ biancæ super Summa -24000 flp. per actorem, in rem Antonii Turkut in Anno 1700 exaratæ Libellum exhibuerit, Judicijque opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob corum partim Ignotam partim extra hæc Regna commorationem ipsis hujatem judicialem Advocatum Janocha cum Substitutione Adti. Garapich qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo ctiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicte admonentur, ut die 25. Septembris 1814. hora decima matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, auf sibi alium Advocatum in Patronum chigant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum bebunt. (3)

Leopoli Die 26 Junii 1811.

(Nro. 7794:)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti Dæ. Helenæ Popielowa et Dæ. Mariannæ Chodyniecka insinnatur, quod sub præseut. 8.
Aprilis 1811 Nro 7704 D. Joannes Cantius Nidecki hic Judicii puncto extabulationis Summæ 11250 flp. ex Summa
15000 fip. Successoribus Rosaliæ de Skolskie Popielowa legatæ, super bonis Bystoszowa intabulata, libellum supplicem,
exhibuerit, quodve sub die hodierna
præfatus libellus co resolutus et tabulæ

Regize dispositum sit, at decumenta sub A, B, C, D, in rubrica extabulations Summæ 15000 flp. Successoribus Rozeliæ Popielowa legatæ inscribat ac intabulet et Summam 11250 Hp. ex summa hac 15000. Ilp. qua testante Tabula Regia non oneratam extabulet jam autem documentum sub E. inscribat et in Statu activo Summæ 15000. flp. Bazilio Skolski legatæ pro te Supplicantis que sessionarii quqad cessam quotam 12000 Hp. intabulet. Cum autem hic Judicii eorum domicilium extra regnum indicatum sit, Advocatus D. Wysłobocki ipsorum pericule et impendio pro Curatore constituitur eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare jisdem de resolutione supra citata vis. 175 Partis II. Codicis Civi lis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis IL Codicis Civilis Juribus auis invigilate possint. (3)

Leopoli die 30 Aprilis 1811.

(Nro. 7808.) autoriac - 125 Per C. R. Posum Nobilium Leopoliense, medio præsentis Edicti Dæ. Julianna Morawska insinuatur, quod sub præsent 8 Aprilis 1811 Fiscus R. nne, Carmelitarum Kooliaviensium respective fundi religionis agens hic Judica ounets asse curanda aut solvenda summa 2000 fia c. s. c. contra Ssres Andreae Rolla L. cki, nec non pucillos post Carolum Ja niecki relictos, utpote Ignatium, Caieta num et Michaelem filios, tum Marian nam et Carolinam Elias Janickie in as: sistentia Tutoris Xaverii Kub, tum Carolinam Zubowa atque Juliannam Morane ska libellum supplicem exhibiterit, quodve sub die hodierna præfatus libellus 📭 resolutus sit, ut actio comunicetur par-Conventæ ad excipiendum intra 90, dies. Cum autemejus domicilium in Ro: manow circulo Tarnopoliensi, et respective extra ditionem horum Regnor rum indicatur . !! Advocatus! Dominus Napadiewicz cum substitutione Adrecat. Hruzik ipsius pericula et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quase cidem de resolutione supra citata vi §. 175 partis II. Codicis Civ. cum in finem notitia datur, nut ad mentem §§... 175 176 et 177. Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 16 Aprilis 1811,

(Nro. 30265.)

Casareo Regium in Regnis Galicia et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Antonio Balinski extra hao regna in Uchanie anteacte Circulo Zamosceusi demicillanti medie præsentis. Edicti notum reddir, quod nimirum Judicio huic D. Josephus Szepticki, in cansa puncto cassande, restituendæque apochæ dd. 26 Januarii 1789 super Summa 15846 flp. 17 gr. exarate per Sententiam C. R. hujus Fori Nobilium dd. 9 Martii 1807 Nro 10027 latam decisa de restitutione in integrum termini ad appellandum, aut pro re nata ad præstationem juramenti lit. decis. insinuandum de præs. 20 Nov. 1810 Nro 30265 Libellum exhibuerit, Judicija e opem imploraverit; Cum autem Judicium hoece ob ejus extra regna commorationem ipsis hujatem Indicialem Advocatum Nanowski cumsubst Adv, Hruzik quaCuraroremipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo ctiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario kormam pertractabitur atque terminebitur: Quapropter ipse præsenti indicto admonetur, ut die 4 Sep. 1811 hora id mateting ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradut, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat. et Judicio nominet, caque é Lege faciat, que defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damuum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 19 Junii 1811.

(Nro. 4286.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti Dæ Elisabethæ Zurakowska insinuatur, quod sub præsent. 26 Febr. 1811 ad Num 4286 D. Cajetanus Uruski hic Judicii puncto inta-

bulationis jurium Scorum Fran, Zurakowski super medietate bongrum Chlebowice tum Contractus empti venditi seinter. et Successores mentionatos celebrati extabulationis vero mortuarii et mentionis jutis edvitalitii Honoratee Zurakowska at resolutionis negativæ, libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito huic denegetur et quoad extabulationem resolutionis negativa deferatur. Cum autem hic Judicii ejus Elisabeth, Zurakowska domicilium extra ditionem horum Regnorum indicetur, ideo Adv. D. Widitz cui Advocatus Waniek substituitur, ipsius perionio et impendio pro Curatore constituitur. cidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citatavi §. 174 Partis II. Codicis Civilis cum in finem notitle datur, ut ad mentem \$5. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 1 Aprilis 1811.

(Nr. 11035.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest, notum reddit: Quod C. R. Fiscus nomine Summi ærarii medio Libelli huic Judicio sub præs. 25 Maii anni 1811 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, utpote obligationem ærarialem (Tandeslieferungsobligation) dd. 1 Maii 1804 Nro 249 super Summa 230 frh. 30 xr. exaratam, et per perceptorem telonialem Babicensem Stophanum Michalowiez titulo cautionis depositam. Quivis igitur qui isthoc documentum fors dennet, ad mentem Sphi 202. Cod. Jud. citatur, ut Documentum illud in spatia unius anni huic Judicio proferat, quo socus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur. (g)

Leopoli die 20 Junii 1811.

(Nro. 6642.)

Per Cæs. Reg. Korum Nebilium La apoliense Domina Kalici Pisulski inedia presentis Edicti publice notum redditur, quod D. Nicolaus Pisulski fatis cesserit, quare eidem incumbit ut declarationem de adeunda vel repudianda hæreditate in termino peremtorio i mentis eo certius exhibeat, quo secus jus sui hæreditarium peremptum erit. (3)

(Nro. 223.)

Leopoli die Maii 1811.

Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopol. D. Ignatio Przybylski medio przezentis Edicti notum redditur, D. Angelam
Przybylska Matrem ejus ab intestato fatiscessisse ipsique ob ignotum ejus domicilium Curatorem in Persona Advocati Stanislaopoliensi Mathiæ Przeszotarski
zub die 16 Octo. 1810 abhinc constitutum esse, cui sub hodierzo Advocatus
Carolus Kregczyk substituitur. Quare
ipse D. Ignatius Przybylski hisce excitatur, ut semet ad hoce Judicium intra 3
annos insinuando declarationem de ad-

cunda, vel repudianda hæreditate post

hanc sui Matrem eo certius exhibeat,

quo secus termino hoc lapso, hæreditas hæc in Ipsum devoluta, cousque in Iudi-

cio asservabitur donec idem juxta legem

mortuus declarari poterit, tandem vero il-

lis extradetur, quibus de lege competie-

zit. (3) Stanislaopoli die 13 Maii 1811.

(Nro. 7801,)

Cæsarco Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest, notum reddit: Quod Fiscus C. R. nomine Summi ærarii agens, medio Libelli huic Judicio sub præs. 8 Aprilis anni 1811 exhibiti, sequens documentum amorțisari petierit, utpote assignationem C. R. Cassæ Camerali Provincialis dd. 16 Maii 1809 Nro. 39 super Summa 4065 flr. 3 1/2 xr. pro re 2 Depot. Compagnie von Kaiser. Infanterie ad Cassam Circularem Rze. szoviensem stillisatam, atque deperditam. Quivis igitur qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem Sphi 202 Cod. Jud. citatur, ut Documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo

secus kapso illo termino documentum:hoc antiquatur et auctor ab lomni obligatione in detentores: documenti illius absolu vetun...(3) hollos: il sitti

(Nro. 4379)

Per C. R. Fosum Nobilium Leopokense notum redditur qued cum terminus medio edicti dd- 26 Sep. 1309 Nro 26278 ils, qui duplicata obligationum ærarialium (Valco Lieferungs ebligazionen) ad instantiam Caspari Wykowski hæredis in Ciczyn exaratarum nempe unius pro anno 1793 ad Num 5381 super 5 flr. 22 4/8 xr. alterius pro anno 1794 ad Num 6587 super 27 flr. 41 2/8 xr. in manibus haberent, præfixus frustra elapsus sit, cadem duplicate pro nullis, et amortisatis declarentur. (3)

Leopoli die 6 Maii 1811.

. Nro. 8982A) acadamie and Per C. R. Forum Nobilium Leopoli ense medio prasentis Edicti D. Adamo Com. Potocki, insignatur, and sub prasent ... 26 Aprilis 1811 D. Joannes a Da majowice Strzebosz hic Judicii puncto intabulationist chyrographi dd 22 Junii 1810 super 730 Aur. et 6 fir ad bona Horedence libellum suplicem schibnerit quedive sub die hodierna præfam libelius resolutus sit, demandatur Tabus Reg. ut chyrographum Adami Com. Power dd. 22 Junii 1810 super 730 Aur. et 6 fra. Leopoli exaratum super bonis Horodenka inscribat, et intabulet. Cum autem hic Judicii ejus domicilium in dutatu Varsaviensi indicatur Advocatus Dominus Nanowski, cui Dominus Advocatus Hruzik substituitur, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutioné supra citata vi \$ 175 partis II. Codicis, Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175 176 et 177 partis II. Codicis, Civilis Juribus suis invigilare possit, (3)

Leopoli die 13 Maii 1811.